



anakuas houbrook ubrary Pacific School of Religion

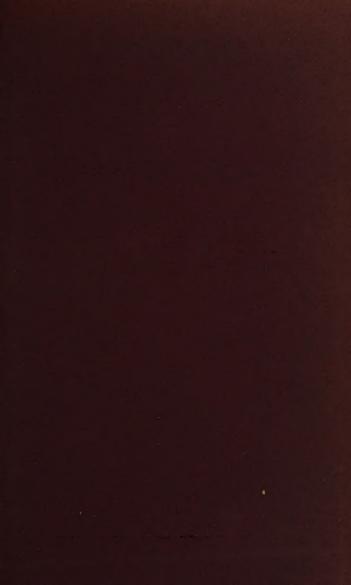

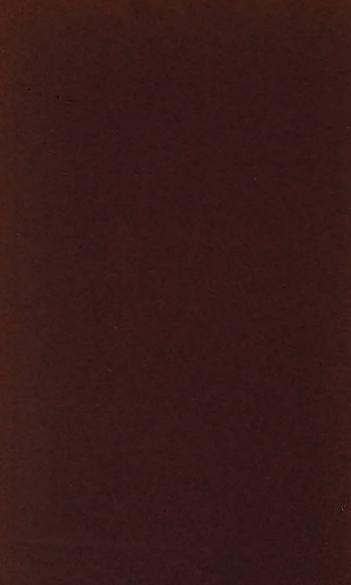



fine our Chie and Ardi

Eur (satisfique des Altoria

Mietzsche, Friedrich wilhelm Mietzsche, Friedrich wilhelm

> Klaffiker=Ausgabe Siebenter Band

Jenseits von Gut und Bose Zur Genealogie der Moral

# Jenseits von Gut und Böse Zur Genealogie der Moral

Non



Property of

CBPac Please return to Graduate Theological Union Library

78512.

19312 1921 Q(J70 N 5/58 A V:7

übersetzungsrecht vorbehalten

## Inhalt:

|                                                       |     | Sette |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| genseits von Gut und Böse (1885/86):                  |     | Cette |
| Borrede                                               |     | . 3   |
| Erstes Sauptstück:                                    | 7   |       |
| Von den Borurtheilen der Philosophen                  | 11. | . 7   |
| Zweites Hauptstüdt:                                   |     | " 5   |
| Der freie Geift                                       |     | . 39  |
| Drittes Hauptstück:                                   |     |       |
| Das religiöse Wesen                                   |     | . 67  |
| Biertes Hauptstüdt:                                   |     |       |
| Sprüche und Zwischenspiele                            |     | . 91  |
| Fünftes Haupistück:                                   |     |       |
| Zur Naturgeschichte der Moral                         |     | . 111 |
| Sechstes Hauptstück:                                  |     |       |
| Wir Gelehrten                                         |     | . 141 |
| Siebentes Hauptstüd:                                  |     |       |
| Unsere Tugenden                                       |     | . 167 |
| Achtes Hauptstück:                                    |     |       |
| Bölker und Vaterländer                                |     | . 201 |
| Neuntes Hauptstück:                                   |     | 200   |
| Was ist vornehm?                                      |     | . 233 |
| Aus hohen Bergen. Nachgefang                          |     | . 275 |
| on Ganatasia ban Manat (1997).                        |     |       |
| ur Genealogie der Moral (1887):                       |     | 000   |
|                                                       |     | . 283 |
| Erste Abhandlung:                                     |     | . 295 |
| "Gut und Böse", "Gut und Schlecht"                    | •   | . 293 |
| Zweite Abhandlung:                                    |     | 227   |
| "Schulb", "Schlechtes Gewiffen" und Berwandtes        |     | . 551 |
| Dritte Abhandlung:<br>Was bedeuten affetische Ideale? |     | . 393 |
| 2015 Debenten upteringe Spentes                       |     | . 000 |
| achberichte                                           |     | . 481 |

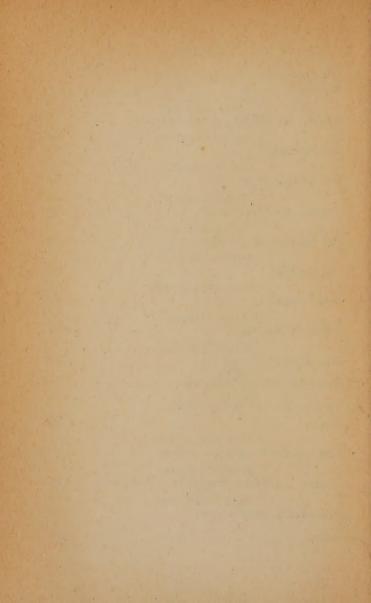

# Jenseits von Gut und Böse

Vorspiel einer Philosophie der Zukunft (1885/86)



### Vorrede.

Vorausgesett, daß die Wahrheit ein Weib ift -. wie? ift der Berdacht nicht gegründet, daß alle Bhilosophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber verstanden? daß der schauerliche Ernst, die linkische Audringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahr= beit zuzugehen pflegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich einzunehmen? Gewiß ist, daß sie sich nicht hat einsehmen lassen: — und jede Art Dogmatik steht heute mit betrübter und muthlofer Haltung ba. Wenn fie überhaupt noch steht! Denn es giebt Spötter, welche behaupten, fie sei gefallen, alle Dogmatik liege zu Boben, mehr noch, alle Dogmatik liege in den letten Zügen. Ernstlich geredet, es giebt gute Gründe zu der Hoffnung, daß alles Doamatisiren in der Philosophie, so scierlich, so end= und lettquiltig es sich auch gebardet hat, doch nur eine eble Kinderei und Anfängerei gewesen sein möge; und die Reit ist vielleicht sehr nahe, wo man wieder und wieder begreifen wird, was eigentlich schon ausgereicht hat, um den Grundstein zu folchen erhabenen und unbedingten Philosophen=Bauwerken abzugeben, welche die Dogmatiker bisher aufbauten, — irgend ein Bolks-Aberglaube aus unvordenklicher Zeit (wie der Seelen Aber= glaube, der als Subjekt- und Ich-Aberglaube auch heute

noch nicht aufgehört hat, Unfug zu stiften), irgend ein Wortspiel vielleicht, eine Verführung von Seiten der Grammatik her oder eine verwegne Verallgemeinerung von sehr engen, sehr persönlichen, sehr menschlich allzumenschlichen Thatsachen. Die Philosophie der Dogmatiker war hoffentlich nur ein Versprechen über Jahrtausende hinweg: wie es in noch früherer Zeit die Ustrologie war, für deren Dienst vielleicht mehr Arbeit, Geld, Scharfsinn, Geduld aufgewendet worden ist als bisher für irgend eine wirkliche Wissenschaft: — man verdankt ihr und ihren "überirdischen" Ansprüchen in Asien und Agypten den großen Stil der Baukunst. Es scheint, daß alle großen Dinge, um der Menschheit sich mit ewigen Forderungen in das Herz einzuschreiben, erst als ungeheure und furchteinflößende Fraten über die Erde hin= wandeln mussen: eine solche Fraze war die dogmatische Philosophie, zum Beispiel die Bedanta-Lehre in Asien, der Platonismus in Europa. Seien wir nicht undankbar gegen sie, so gewiß es auch zugestanden werden muß, gegen sie, so gewiß es auch zugestanden werden muß, daß der schlimmste, langwierigste und gefährlichste aller Irrthümer bisher ein Dogmatiser-Irrthum gewesen ist, nämlich Plato's Ersindung vom reinen Geiste und vom Guten an sich. Aber nunmehr, wo er überwunden ist, wo Europa von diesem Alpdrucke aufathmet und zum Mindesten eines gesunderen — Schlafs genießen darf, sind wir, deren Aufgabe das Wachsein selbst ist, die Erben von all der Kraft, welche der Kamps gegen diesen Irrthum großgezüchtet hat. Es hieß allerdings die Wahrheit auf den Kopf stellen und das Perspetztivische, die Grundbedingung alles Lebens, selber versleugnen, so vom Geiste und vom Guten zu reden, wie leugnen, so vom Geiste und vom Guten zu reden, wie Plato gethan hat; ja man darf, als Arzt, fragen: "woher eine solche Krankheit am schönften Gewächse des Alter-

thums, an Plato? hat ihn doch der boje Sofrates verdorben? wäre Sokrates doch der Verderber der Jugend gewesen? und hätte seinen Schierling verdient?" — Aber der Kampf gegen Plato, oder, um es verständlicher und für's "Bolt" zu sagen, der Rampf gegen ben chrift= lich-tirchlichen Druck von Jahrtausenden — benn Chriftenthum ift Platonismus für's "Volt" — hat in Europa eine prachtvolle Spannung des Geistes geschaffen, wie sie auf Erden noch nicht da war: mit einem so gespannten Bogen kann man nunmehr nach den fernsten Zielen schießen. Freilich, der europäische Mensch empfindet diese Spannung als Nothstand; und es ist schon zwei Mal im großen Stile versucht worden, den Bogen abzuspannen, einmal durch den Jesuitismus, zum zweiten Male burch die demokratische Aufklärung: — als welche mit Bulfe ber Preffreiheit und bes Zeitungslefens es in ber That erreichen dürfte, daß der Geist sich selbst nicht mehr so leicht als "Noth" empfindet! (Die Deutschen haben das Pulver erfunden — alle Achtung! aber sie haben es wieder quitt gemacht — sie erfanden die Presse.) Aber wir, die wir weder Jesuiten noch Demokraten, noch felbst Deutsche genug find, wir guten Europäer und freien, fehr freien Beifter - wir haben fie noch, die ganze Noth bes Geistes und die gange Spannung feines Bogens! Und vielleicht auch den Pfeil, die Aufgabe, wer weiß? das Ziel . . . .

Sils=Maria, Oberengadin, im Juni 1885.



## Erstes Hamptstüd:

Von den Vorurtheilen der Philosophen.



Der Wille zur Wahrheit, der uns noch zu manchem Wagnisse verführen wird, jene berühmte Wahrhaftigkeit, von der alle Philosophen bisher mit Ehrerbietung geredet haben: was für Fragen hat dieser Wille zur Wahrheit uns schon vorgelegt! Welche wunderlichen schlimmen fragwürdigen Fragen! Das ist bereits eine lange Ge-schichte, — und doch scheint es, daß sie kaum eben angefangen hat? Was Wunder, wenn wir endlich einmal miftrauisch werden, die Geduld verlieren, uns ungeduldig umdrehn? Daß wir von dieser Sphing auch unserseits das Fragen lernen? Wer ist das eigentlich, der uns hier Fragen stellt? Was in uns will eigentlich "zur Wahrheit"? - In der That, wir machten lange Halt vor der Frage nach der Ursache dieses Willens, — bis wir, zulett, vor einer noch gründlicheren Frage ganz und gar stehen blieben. Wir fragten nach dem Werthe dieses Willens. Gefett, wir wollen Wahrheit: warum nicht lieber Unwahrheit? Und Ungewißheit? Selbst Unwissenheit? - Das Problem vom Werthe der Wahrheit trat por uns hin. — oder waren wir's, die vor das Problem hin traten? Wer von uns ist hier Ödipus? Wer Sphing? Es ist ein Stelldichein, wie es scheint, von Fragen und Fragezeichen. — Und follte man's glauben, daß es uns schließlich bedünken will, als sei das Problem noch nie

bisher gestellt, — als sei es von uns zum ersten Male gesehn, in's Auge gesaßt, gewagt? Denn es ist ein Wagniß babei, und vielleicht giebt es kein größeres.

2.

"Wie könnte etwas aus seinem Gegensatz entstehn? "Wie könnte etwas aus seinem Gegensaß entstehnt Zum Beispiel die Wahrheit aus dem Irrthume? Ober der Wille zur Wahrheit aus dem Willen zur Täuschung? Oder die selbstlose Handlung aus dem Gigennutze? Oder das reine sonnenhafte Schauen des Weisen aus der Besgehrlichkeit? Solcherlei Entstehung ist unmöglich; wer davon träumt, ein Narr, ja Schlimmeres; die Dinge höchsten Werthes müssen einen andern, eignen Ursprung haben, — aus dieser vergänglichen versührerischen täusschenden geringen Welt, aus diesem Wirfal von Wahn und Begierde find fie unableitbar! Bielmehr im Schoofe bes Seins, im Unvergänglichen, im verborgnen Gotte, im "Ding an sich" — da muß ihr Grund liegen, und fonst nirgendswo!" - Diese Art zu urtheilen macht bas typische Vorurtheil aus, an dem sich die Metaphysiter aller Zeiten wieder erkennen lassen; diese Art von Werthschätzungen steht im Hintergrunde aller ihrer logischen Prozeduren; aus diefem ihrem "Glauben" heraus bemühn fie sich um ihr "Wissen", um Etwas, das feierlich am Ende als "die Wahrheit" getauft wird. Der Grundglaube ber Metaphysiter ift ber Glaube an die Gegenfage ber Werthe. Es ist auch den Vorsichtigsten unter ihnen nicht eingefallen, hier an der Schwelle bereits zu zweifeln, wo es boch am nöthigsten war: selbst wenn fie sich gelobt hatten "de omnibus dubitandum". Man barf nämlich zweifeln, erstens, ob es Gegensätze überhaupt giebt, und zweitens, ob jene volkathümlichen Werth-

schätzungen und Werth-Gegenfage, auf welche bie Metaphysiter ihr Siegel gedrückt haben, nicht vielleicht nur Vordergrunds-Schätzungen sind, nur vorläufige Perspektiven, vielleicht noch dazu aus einem Winkel heraus, vielleicht von Unten hinauf, Frosch-Perspektiven gleichsam, um einen Ausdruck zu borgen, der den Malern ge-läufig ist? Bei allem Werthe, der dem Wahren, dem Wahrhaftigen, dem Selbstlosen zukommen mag: es wäre möglich, daß dem Scheine, dem Willen zur Täuschung, dem Eigennutz und der Begierde ein für alles Leben höherer und grundsätzlicherer Werth zugeschrieben werben müßte. Es ware sogar noch möglich, daß was den den müßte. Es wäre sogar noch möglich, daß was den Werth jener guten und verehrten Dinge ausmacht, gerade darin bestünde, mit jenen schlimmen, scheindar entgegengesetzen Dingen auf verfängliche Weise verwandt, verknüpft, verhäfelt, vielleicht gar wesensgleich zu sein. Vielleicht! — Aber wer ist Willens, sich um solche gesfährliche Vielleicht's zu kümmern! Wan muß dazu schon die Ankunft einer neuen Gattung von Philosophen abwarten, solcher, die irgend welchen andern, umgesehrten Geschmack und Hang haben als die bisherigen, — Philossophen des gesährlichen Vielleicht in jedem Verstande. — Und allen Ernstes gesprochen: ich sehe solche neue Philosophen heraufkommen.

3.

Nachdem ich lange genug den Philosophen zwischen die Zeilen und auf die Finger gesehn habe, sage ich mir: man muß noch den größten Theil des bewußten Denkens unter die Instinkt=Thätigkeiten rechnen, und sogar im Falle des philosophischen Denkens; man muß hier umlernen, wie man in Betreff der Vererbung und

des "Angeborenen" umgelernt hat. So wenig der Akt der Geburt in dem ganzen Bor= und Fortgange der Ber= erbung in Betracht kommt: ebenso wenig ist "Bewußt=sein" in irgend einem entscheidenden Sinne bem Instinktiven entgegengesett, - bas meifte bewußte Denfen eines Philosophen ift durch seine Instinkte heimlich geführt und in bestimmte Balnen gezwungen. Auch hinter aller Logik und ihrer auscheinenden Selbstherrlichkeit der Bewegung stehen Werthschätzungen, deutlicher gesprochen, physiologische Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben. Zum Beispiel, daß das Bestimmte mehr werth sei als das Unbestimmte, der Schein weniger werth als die "Wahrheit": dergleichen Schähungen könnten, bei aller ihrer regulativen Wichtigskeit für uns, doch nur Vordergrunds-Schähungen sein, eine bestimmte Art von niaiserie, wie sie gerade zur Erhaltung von Wesen, wie wir sind, noth thun mag. Gesett nämlich, daß nicht gerade der Neusch das "Maaß der Dinge" ist . . . .

#### 4.

Die Falschheit eines Urtheils ist uns noch kein Einswand gegen ein Urtheil; darin klingt unste neue Sprache vielleicht am fremdesten. Die Frage ist, wie weit es lebenfördernd, lebenerhaltend, Artserhaltend, vielleicht gar Artszüchtend ist; und wir sind grundsählich geneigt zu behaupten, daß die falschesten Urtheile (zu denen die synthetischen Urtheile a priori gehören) uns die unentsbehrlichsten sind, daß ohne ein Geltenlassen der logischen Fiktionen, ohne ein Messen der Wirklichseit an der rein erfundenen Welt des Unbedingten, Sichsselbste Gleichen, ohne eine beständige Fälschung der Welt durch die

Zahl der Mensch nicht leben könnte, — daß Verzichtleisten auf falsche Urtheile ein Verzichtleisten auf Leben,
eine Verneinung des Lebens wäre. Die Unwahrheit als Lebensbedingung zugestehn: das heißt freilich auf eine gefährliche Weise den gewohnten Werthgefühlen Widerstand leisten; und eine Philosophie, die das wagt, stellt sich damit allein schon jenseits von Gut und Böse.

5.

Was dazu reizt, auf alle Philosophen halb mißtrauisch, halb spöttisch zu blicken, ist nicht, daß man wieder und wieder dahinter kommt, wie unschuldig sie sind, - wie oft und wie leicht sie sich vergreifen und verirren, kurz ihre Kinderei und Kindlichfeit, - sondern daß es bei ihnen nicht redlich genug zugeht: während sie allesammt einen großen und tugendhaften Lärm machen, sobald das Problem der Wahrhaftigkeit auch nur von ferne angerührt wird. Sie stellen sich sämmtlich, als ob sie ihre eigent= sichen Meinungen durch die Selbstentwicklung einer kalten, reinen, göttlich unbekümmerten Dialektik entdeckt und erreicht hätten (zum Unterschiede von den Wysstikern jeden Kangs, die ehrlicher als sie und tölpelhafter sind — diese reden von "Inspiration" —): während im Grunde ein vorweggenommener Sat, ein Ginfall, eine "Gingebung", zumeist ein abstrakt gemachter und durchgesiebter Berzens= wunsch von ihnen mit hinterher gesuchten Gründen vertheidigt wird: — sie sind allesammt Advokaten, welche es nicht heißen wollen, und zwar zumeist sogar verschmitte Fürsprecher ihrer Vorurtheile, die sie "Wahrheiten" taufen, — und sehr ferne von der Tapferkeit des Gewissens, das sich dies, eben dies eingesteht, sehr ferne von dem auten Geschmack der Tapferkeit, welche dies

auch zu verstehen giebt, sei es um einen Feind oder Freund zu warnen, sei es aus Übermuth und um ihrer selbst zu spotten. Die ebenso steise als sittsame Tartüsserie des alten Kant, mit der er uns auf die dialestischen Schleichwege lockt, welche zu seinem "kategorischen Imperativ" führen, richtiger versühren — dies Schauspiel macht uns Berwöhnte lächeln, die wir keine kleine Belustigung darin sinden, den seinen Tücken alter Moralisten und Moralprediger auf die Finger zu sehn. Oder gar jener Hosuspotus von mathematischer Form, mit der Spinoza seine Philosophie — "die Liebe zu seiner Weissheit" zuletzt, das Wort richtig und billig ausgelegt — wie in Erz panzerte und maskirte, um damit von vornherein den Muth des Angreisenden einzuschüchtern, der auf diese unüberwindliche Jungfrau und Pallas Athene den Blick zu wersen wagen würde: — wie viel eigne Schüchternsheit und Angreisbarkeit verräth diese Maskerade eines einsiedlerischen Kranken!

#### 6.

Allmählich hat sich mir herausgestellt, was jede große Philosophie bisher war: nämlich das Selbstbestenntniß ihres Urhebers und eine Art ungewollter und unvermerkter memoires; insgleichen, daß die moralisschen (oder unmoralischen) Absichten in jeder Philosophie den eigentlichen Lebenskeim ausmachten, aus dem jedesmal die ganze Pflanze gewachsen ist. In der That, man thut gut (und klug), zur Erklärung davon, wie eigentslich die entlegensten metaphysischen Behauptungen eines Philosophen zu Stande gekommen sind, sich immer erst zu fragen: auf welche Moral will es (will er —) hinaus? Ich glaube demgemäß nicht, daß ein "Trieb zur Ers

fenntniß" der Bater der Philosophie ist, sondern daß sich ein andrer Trieb, hier wie sonst, der Erkenntniß (und der Verkenntniß!) nur wie eines Werkzeugs bebient hat. Wer aber die Grundtriebe des Menschen darauf hin ansieht, wie weit sie gerade hier als inspirirende Genien (oder Dämonen und Kobolde — ) ihr Spiel getrieben haben mögen, wird sinden, daß sie alle schon einmal Philosophie getrieben haben, — und daß jeder einzelne von ihnen gerade sich gar zu gerne als letzten Zweck des Daseins und als berechtigten Herr nichte aller übrigen Triebe barftellen möchte. Denn jeder Trieb ist herrschsüchtig: und als solcher versucht er zu philossophiren. — Freilich: bei den Gelehrten, den eigentlich wissenschaftlichen Menschen, mag es anders stehn — "besser", wenn man will —, da mag es wirklich so etwas wie einen Erkenntnißtrieb geben, irgend ein kleines wie einen Erfenntnißtrieb geben, irgend ein kleines unabhängiges Uhrwerk, welches, gut aufgezogen, tapfer darauf los arbeitet, ohne daß die gesammten übrigen Triebe des Gelehrten wesenklich dabei betheiligt sind. Die eigentlichen "Interessen" des Gelehrten liegen deshalb gewöhnlich ganz wo anders, etwa in der Familie oder im Gelderwerb oder in der Politik; ja es ist beinahe gleichgültig, ob seine kleine Maschine an diese oder jene Stelle der Wissenschaft gestellt wird, und ob der "hoffnungsvolle" junge Arbeiter aus sich einen guten Philologen oder Pilzekenner oder Chemiker macht: — es bezeich net ihn nicht, daß er dies oder jenes wird. Umgekehrt ist an dem Philosophen ganz und gar nichts Unpersönliches; und insbesondere giebt seine Moral ein entschiedenes und entschiedendes Zeugniß dasür ab, wer er ist — das heißt, in welcher Kangordnung die innerssten Triebe seiner Natur zu einander gestellt sind. sten Triebe seiner Natur zu einander gestellt sind.

7.

Wie boshaft Philosophen sein können! Ich kenne nichts Giftigeres als den Scherz, den sich Epikur gegen Plato und die Platonifer erlaubte: er nannte sie Dionysiokolakes. Das bedeutet dem Wortlaute nach und im Vordergrunde "Schmeichler des Dionysios", also Tyrannen= Rubehör und Speichellecker: zu alledem will es aber noch fagen "bas sind Alles Schausvieler, baran ift nichts Achtes" (denn Dionysokolax war eine populäre Bezeichnung des Schauspielers). Und das Lettere ist eigent= lich die Bosheit, welche Epikur gegen Plato abschoß: ihn verdroß die großartige Manier, das Sich-in-Scene-Setzen, worauf fich Plato sammt seinen Schülern verstand, - worauf sich Epikur nicht verftand! er, der alte Schulmeister von Samos, der in seinem Gärtchen zu Athen versteckt saß und dreihundert Bücher schrieb, wer weiß? vielleicht aus Wuth und Chrgeiz gegen Plato? — Es brauchte hundert Jahre, bis Griechenland dahinter kam, wer dieser Gartengott Epifur gewesen war. — Ram es bahinter? -

8.

In jeder Philosophie giebt es einen Punkt, wo die "Überzeugung" des Philosophen auf die Bühne tritt: oder um es in der Sprache eines alten Whsteriums zu sagen:

adventavit asipus

pulcher et fortissimus.

9.

"Gemäß der Natur" wollt ihr leben? Oh ihr edlen Stoifer, welche Betrügerei der Worte! Denkt euch ein Wesen, wie es die Natur ist, verschwenderisch ohne Maaß,

gleichgültig ohne Maaß, ohne Absichten und Rücksichten. ohne Erbarmen und Gerechtigkeit, fruchtbar und öbe und ungewiß zugleich, denkt euch die Indifferenz selbst als Macht - wie könntet ihr gemäß dieser Indifferenz leben? Leben — ist das nicht gerade ein Anders-seinwollen, als diese Natur ift? Ist Leben nicht Abschähen, Borziehn, Ungerecht=fein, Begrenzt=fein, Different=fein= wollen? Und gesetzt, euer Imperativ "gemäß der Natur leben" bedeute im Grunde soviel als "gemäß dem Leben leben" - wie könntet ihr's benn nicht? Wozu ein Princip aus dem machen, was ihr selbst seid und sein müßt? — In Wahrheit steht es ganz anders: indem ihr entzückt den Kanon eures Gesetzes aus der Natur zu lesen vor= gebt, wollt ihr etwas Umgekehrtes, ihr wunderlichen Schauspieler und Selbst-Betrüger! Euer Stolz will der Natur, sogar der Natur, eure Moral, euer Ideal vorschreiben und einverleiben, ihr verlangt, daß sie "der Stoa gemäß" Natur fei, und möchtet alles Dafein nur nach eurem eignen Bilbe basein machen — als eine un= geheure ewige Verherrlichung und Verallgemeinerung des Stoicismus! Mit aller eurer Liebe zur Wahrheit wingt ihr euch so lange, so beharrlich, so hypnotisch= starr, die Natur falsch, nämlich stoisch zu sehn, bis ihr sie nicht mehr anders zu sehn vermögt, — und irgend ein abgründlicher Hochmuth giebt euch zuletzt noch die Tollhäusler-Hoffnung ein, daß, weil ihr euch selbst zu thrannisiren versteht — Stoicismus ist Selbst-Tyrannei —, auch die Natur sich thrannisiren läßt: ift benn der Stoiker nicht — ein Stück Natur? . . . . Aber dies ist eine alte ewige Geschichte: was sich damals mit den Stoitern begab, begiebt sich heute noch, sobald nur eine Philosophie anfängt, an sich selbst zu glauben. Sie schafft immer die Welt nach ihrem Bilde, sie kann nicht

anders; Philosophie ist dieser thrannische Trieb selbst, der geistigste Wille zur Macht, zur "Schaffung der Welt", zur causa prima.

#### 10.

Der Cifer und die Teinheit, ich möchte fogar fagen: Schlauheit, mit denen man heute überall in Europa dem Probleme "von der wirklichen und der scheinbaren Welt" auf den Leib rückt, giebt zu denken und zu horchen; und wer hier im Hintergrunde nur einen "Willen zur Wahrheit" und nichts weiter hört, erfreut sich gewiß nicht der schärssten Ohren. In einzelnen und seltnen Fällen mag wirklich ein solcher Wille zur Wahrheit, irgend ein ausschweisender und abenteuernder Muth, ein Metaphyfifer-Chrgeiz des verlornen Postens dabei betheiligt sein, der zulett eine Handvoll "Gewißheit" immer noch einem ganzen Wagen voll schöner Möglich= keiten vorzicht; es mag sogar puritanische Fanatiker bes Gewissens geben, welche lieber noch sich auf ein sicheres Nichts als auf ein ungewisses Etwas — sterben legen. Aber dies ift Mihilismus und Anzeichen einer verzweifelnden sterbensmüden Secle: wie tapfer auch die Gebärden einer folden Tugend sich ausnehmen mögen. Bei den stärkeren, lebensvolleren, nach Leben noch durstigen Denkern scheint es aber anders zu stehen: indem fie Bartei gegen den Schein nehmen und das Wort "perspektivisch" bereits mit Hochmuth aussprechen, indem sie die Glaubwürdigkeit ihres eignen Leibes ungefähr so gering anschlagen wie die Glaubwürdigkeit des Augenscheins, welcher sagt "die Erde steht still", und dermaßen an= scheinend gutgelaunt den sichersten Besitz aus den Händen lassen (benn was glaubt man jest sicherer als seinen Leib?) — wer weiß, ob sie nicht im Grunde etwas

zurückerobern wollen, das man ehemals noch sicherer besessen hat, irgend Etwas vom alten Grundbesitz des Glaubens von Chedem, vielleicht "die unfterbliche Seele". vielleicht "ben alten Gott", kurz, Ideen, auf welchen fich besser, nämlich fräftiger und heiterer, leben ließ als auf ben "modernen Ideen"? Es ist Migtrauen gegen diese modernen Ideen darin, es ist Unglauben an alles Das, was gestern und heute gebaut worden ift; es ist vielleicht ein leichter Überdruß und Sohn eingemischt, der das bric-a-brac von Begriffen verschiedenster Abfunft nicht mehr aushält, als welches sich heute der sogenannte Positivismus auf den Markt bringt, ein Ekel des verwöhnteren Geschmacks vor der Jahrmarkts-Buntheit und Lappenhaftigkeit aller diefer Wirklichkeits-Philosophafter, an denen nichts neu und ächt ist als diese Buntheit. Man soll darin, wie mich dünkt, diesen steptischen Anti=Wirklichen und Erkenntniß=Mikrostopikern von Heute Recht geben: ihr Inftinkt, welcher sie aus der modernen Wirklichfeit himvegtreibt, ift unwiderlegt, — was gehen uns ihre rückläufigen Schleichwege an! Das Wesentliche an ihnen ift nicht, daß sie "zurud" wollen: sondern, daß sie - weg wollen. Etwas Rraft, Flug, Muth, Künftlerschaft mehr: und sie würden binaus wollen, - und nicht zurück! -

#### 11.

Es scheint mir, daß man jest überall bemüht ist, von dem eigentlichen Einflusse, den Kant auf die deutsche Philosophie ausgeübt hat, den Blick abzulenken und namentlich über den Werth, den er sich selbst zugestand, klüglich hinwegzuschlüpsen. Kant war vor Allem und zuerst stolz auf seine Kategorientasel, er sagte mit dieser

Tafel in ben Händen: "das ift das Schwerfte, was jemals zum Behufe der Metaphyfit unternommen werden konnte". - Man verstehe doch dies "werden konnte"! er war stolz barauf, im Menschen ein neues Bermögen, das Bermögen zu synthetischen Urtheilen a priori, entbeckt zu haben. Geset, daß er sich hierin selbst betrog: aber die Ent= wicklung und rasche Blüthe der deutschen Philosophie hängt an diesem Stolze und an dem Wetteifer aller Jüngeren, womöglich noch Stolzeres zu entbecken — und jedenfalls "neue Vermögen"! — Aber befinnen wir uns: es ist an der Zeit. Wie sind synthetische Urtheile a priori möglich? fragte sich Kant, — und was antwortete er eigentlich? Bermoge eines Bermogens: leider aber nicht mit drei Worten, sondern so umständlich, ehrwürdig und mit einem solchen Aufwande von deutschem Tief= und Schnörkelsinne, daß man die lustige niaiserie allemande überhörte, welche in einer solchen Antwort steckt. Man war sogar außer sich über dieses neue Vermögen, und der Jubel kam auf seine Höhe, als Kant auch noch ein moralisches Bermögen im Menschen hinzu entdeckte: - denn damals waren die Deutschen noch moralisch, und gang und gar noch nicht "real=politisch". - Es kam ber Honigmond der deutschen Philosophie; alle jungen Theologen des Tübinger Stifts giengen alsbald in die Bufche, - alle suchten nach "Bermögen". Und was fand man nicht Alles — in jener unschuldigen, reichen, noch jugendlichen Zeit des deutschen Geistes, in welche die Romantik, die boshafte Tee, hineinblies, hineinfang, da= mals, als man "finden" und "erfinden" noch nicht ausein= ander zu halten wußte! Bor Allem ein Bermögen für's "Überfinnliche": Schelling taufte es die intellektuale Anschauung und kam damit den herzlichsten Gelüften seiner im Grunde frommgelüsteten Deutschen entgegen. Man kann bieser ganzen übermüthigen und schwärmerischen Bewegung, welche Jugend war, so kühn sie sich auch in graue und greisenhafte Begriffe verkleidete, gar nicht mehr Unrecht thun, als wenn man sie ernst nimmt und gar etwa mit moralischer Entrüstung behandelt; genug, man wurde älter, — der Traum verslog. Es kam eine Zeit, wo man sich die Stirne rieb: man reibt sie sich heute noch. Man hatte geträumt: voran und zuerst — der alte Kant. "Vermöge eines Vermögens" — hatte er gesagt, mindestens gemeint. Aber ist denn das — eine Antwort? Eine Erklärung? Oder nicht vielmehr nur eine Wiederholung der Frage? Wie macht doch das Opium schlasen? "Vermöge eines Vermögens", nämlich der virtus dormitiva — antwortet jener Arzt bei Molière

quia est in eo virtus dormitiva, cujus est natura sensus assoupire.

Aber dergleichen Antworten gehören in die Komödie, und es ift endlich an der Zeit, die Kantische Frage "wie sind synthetische Urtheile a priori möglich?" durch eine andre Frage zu ersehen "warum ist der Glaube an solche Urtheile nöthig?" — nämlich zu begreisen, daß zum Zweck der Erhaltung von Wesen unster Art solche Urtheile als wahr geglaubt werden müssen; weshalb sie natürlich noch falsche Urtheile sein könnten! Oder, deutlicher geredet und grob und gründlich: synthetische Urtheile a priori sollten gar nicht "möglich sein": wir haben kein Kecht auf sie, in unserm Munde sind es lauter salsche Urtheile. Nur ist allerdings der Glaube an ihre Wahrheit nöthig, als ein Vordergrundsz-Glaube und Augenschein, der in die PerspektivenzOptik des Lebens gehört. — Um zulezt noch der ungeheuren Wirkung zu gesdenken, welche "die deutsche Philosophie" — man verssteht, wie ich hoffe, ihr Anrecht aus Gänsefüßchen? — in

ganz Europa ausgeübt hat, so zweiste man nicht, daß eine gewisse virtus dormitiva dabei betheiligt war: man war entzückt, unter edlen Müßiggängern, Tugendhaften, Mystikern, Künstlern, Dreiviertels-Thristen und politischen Dunkelmännern aller Nationen, Dank der deutschen Philosophie, ein Gegengist gegen den noch übermächtigen Sensualismus zu haben, der vom vorigen Jahrhundert in dieses hinüberströmte, kurz — "sensus assoupire"....

#### 12.

Was die materialistische Atomistik betrifft: so gehört dieselbe zu den bestwiderlegten Dingen, die es giebt; und vielleicht ist heute in Europa niemand unter den Gelehrten mehr so ungelehrt, ihr außer zum bequemen Hand= und Hausgebrauch (nämlich als einer Abkürzung der Ausdrucksmittel) noch eine ernstliche Bedeutung zusumessen — Dank vorerst jenem Dalmatiner Boscovich, der, mitsammt dem Polen Kopernikus, bisher der größte und siegreichste Gegner des Augenscheins war. Während nämlich Kopernikus uns überredet hat zu glauben, wider alle Sinne, daß die Erde nicht fest steht, Ichrte Bos= covich dem Glauben an das Lette, was von der Erde "feststand", abschwören, dem Glauben an den "Stoff", an bie "Materie", an das Erdenrest= und Klümpchen-Atom: es war der größte Triumph über die Sinne, der bisher auf Erden errungen worden ist. — Man muß aber noch weiter gehn und auch dem "atomistischen Bedürfnisse", das immer noch ein gefährliches Nachleben führt, auf Gebieten, wo es niemand ahnt, gleich jenem berühmteren "metaphyfischen Bedürfniffe", - ben Krieg erklären, einen schonungslosen Krieg auf's Messer: — man muß zunächst auch jener andern und verhängnisvolleren

Atomistif den Garaus machen, welche das Christenthum am besten und längsten gelehrt hat, der Seelen= Atomistik. Wit diesem Wort sei es erlaubt, jenen Glauben zu bezeichnen, der die Seele als etwas Unvertilgbares, Ewiges, Untheilbares, als eine Monade, als ein Atomon nimmt: diesen Glauben soll man aus ber Wissenschaft hinausschaffen! Es ist, unter uns gesagt, ganz und gar nicht nöthig, "die Seele" felbft babei los= zuwerden und auf eine der ältesten und ehrwürdigsten Hypothesen Verzicht zu leisten: wie es dem Ungeschick der Naturalisten zu begegnen pflegt, welche, kaum daß fie an "die Seele" rühren, sie auch verlieren. Aber der Weg zu neuen Fassungen und Verfeinerungen ber Seelen-Hypothese steht offen: und Begriffe wie "sterbliche Seele" und "Seele als Subjekts-Vielheit" und "Seele als Gesell= schaftsbau der Triebe und Affekte" wollen fürderhin in ber Wiffenschaft Bürgerrecht haben. Indem der neue Psincholog dem Aberglauben ein Ende bereitet, der bis= her um die Scelen-Vorstellung mit einer fast tropischen Uppigkeit wucherte, hat er sich freilich selbst gleichsam in eine neue Dbe und ein neues Mißtrauen hinaus gestoßen — es mag sein, daß die älteren Psychologen es bequemer und lustiger hatten —: zuletzt aber weiß er fich eben damit auch zum Erfinden verurtheilt - und, wer weiß? vielleicht zum Finden. -

#### 13.

Die Physiologen sollten sich besinnen, den Selbsterhaltungstrieb als cardinalen Trieb eines organischen Wesens anzusehen. Vor Allem will etwas Lebendigesseine Kraft auslassen — Leben selbst ist Wille zur Wacht —: die Selbsterhaltung ist nur eine der indirekten

und häufigsten Folgen davon. — Kurz, hier wie übersall, Vorsicht vor überflüssigen teleologischen Principien! — wie ein solches der Selbsterhaltungstrieb ist (man dankt ihn der Inconsequenz Spinoza's —). So nämlich gebietet es die Methode, die wesentlich Principien-Sparssamseit sein muß.

#### 14.

Es bammert jest vielleicht in fünf, sechs Röpfen, daß Physik auch nur eine Welt-Auslegung und Zurechtlegung (nach uns! mit Verlaub gesagt) und nicht eine Welt-Erklärung ift: aber, insofern sie sich auf den Glauben an die Sinne stellt, gilt sie als mehr und muß auf lange hinaus noch als mehr, nämlich als Erklärung gelten. Sie hat Augen und Finger für sich, sie hat den Augenschein und die Handgreislichkeit für sich: das wirkt auf ein Zeitalter mit plebejischem Grundgeschmack bezaubernd, überredend, überzeugend, — es folgt ja instinktiv dem Wahrheits-Kanon des ewig volksthümlichen Sensualismus. Was ift klar, was "erklärt"? Erst das, was sich sehen und tasten läßt, — bis so weit muß man jedes Problem treiben. Umgekehrt: genau im Widerstreben gegen bie Sinnenfälligkeit beftand ber Bauber ber platonischen Denkweise, welche eine vornehme Denkweise war, vielleicht unter Menschen, die sich sogar stärkerer und anspruchsvollerer Sinne erfreuten, als unfre Zeitgenoffen sie haben, aber welche einen höheren Triumph darin zu finden wußten, über diese Sinne Berr zu bleiben: und bies mittelst blaffer kalter grauer Begriffs=Nete, die fic über den bunten Sinnen=Birbel — den Sinnen=Pöbel, wie Plato sagte — warfen. Es war eine andre Art Genuß in dieser Welt= Uberwältigung und Welt= Aus= legung nach der Manier des Plato, als der es ift, welchen

uns die Physiker von Heute anbieten, insgleichen die Darwinisten und Antiteleologen unter den physiologischen Araft" Urbeitern, mit ihrem Princip der "kleinstmöglichen Kraft" und der größtmöglichen Dummheit. "Wo der Mensch nichts mehr zu sehen und zu greisen hat, da hat er auch nichts mehr zu suchen" — das ist freisich ein andrer Imperativ als der Platonische, welcher aber doch für ein derbes arbeitsames Geschlecht von Maschinisten und Brückenbauern der Zukunst, die lauter grobe Arbeit abzuthun haben, gerade der rechte Imperativ sein mag.

#### 15.

Um Physiologie mit gutem Gewissen zu treiben, muß man darauf halten, daß die Sinnesorgane nicht Erscheinungen sind im Sinne der idealistischen Philosophie: als solche könnten sie ja keine Ursachen sein! Sensualismus mindestens somit als regulative Hypothese, um nicht zu sagen als heuristisches Princip. — Wie? und andre sagen gar, die Außenwelt wäre das Werk unsere Organe? Aber dann wäre ja unser Leib, als ein Stück dieser Außenwelt, das Werk unsere Organe! Aber dann wären ja unser Organe selbst — das Werk unsere Organe! Dies ist, wie mir scheint, eine gründliche reductio ad absurdum: gesetzt, daß der Begriff causa sui etwas gründlich Absurdes ist. Folglich ist die Außenswelt nicht das Werk unsere Organe —?

#### 16.

Es giebt immer noch harmlose Selbst-Beobachter, welche glauben, daß es "unmittelbare Gewißheiten" gebe, zum Beispiel "ich denke", oder, wie es der Aberglaube

Schopenhauer's war, "ich will": gleichsan als ob hier bas Erfennen rein und nacht seinen Gegenstand zu faffen bekame, als "Ding an sich", und weder von Seiten bes Subjekts, noch von Seiten des Objekts eine Fälschung stattfände. Daß aber "unmittelbare Gewißheit", ebenso wie "absolute Erkenntniß" und "Ding an sich", eine contradictio in adjecto in sich schließt, werde ich hundert= mal wiederholen: man sollte sich doch endlich von der mal wiederholen: man sollte sich doch endlich von der Versührung der Worte losmachen! Mag das Volk glauben, daß Erkennen ein zu Ende-Kennen sei, der Philosoph muß sich sagen: wenn ich den Vorgang zerlege, der in dem Satz "ich denke" ausgedrückt ist, so bekomme ich eine Neihe von verwegnen Behauptungen, deren Bezgründung schwer, vielleicht unmöglich ist. — zum Beispiel, daß ich es bin, der denkt, daß überhaupt ein Etwas es sein muß, das denkt, daß Venken eine Thätigkeit und Wirkung Seitens eines Wesens ist, welches als Ursache gedacht wird, daß es ein "Ich" giebt, endlich, daß es bereits sest steht, was mit Denken zu bezeichnen ist, — daß ich weiß, was Denken ist. Denn wenn ich nicht darüber mich schon bei mir entschieden hätte, wongen darüber mich schon bei mir entschieden hätte, wonach sollte ich abmessen, daß, was eben geschieht, nicht viel-leicht "Wollen" oder "Fühlen" sei? Genug, jenes "ich benke" sest voraus, daß ich meinen augenblicklichen Bustand mit andern Bustanden, die ich an mir fenne, vergleiche, um so festzusetzen, was er ist: wegen dieser Rückbeziehung auf anderweitiges "Wissen" hat er für mich jedenfalls keine unmittelbare Gewißheit. — An Stelle jener "unmittelbaren Gewißheit", an welche das Volk im gegebnen Falle glauben mag, bekommt dersgeftalt der Philosoph eine Reihe von Fragen der Metasphysik in die Hand, recht eigentliche Gewissenschaften des Intellekts, welche heißen: "Woher nehme ich den

Begriff Denken? Warum glaube ich an Ursache und Wirkung? Was giebt mir das Recht, von einem Ich, und gar von einem Ich als Ursache, und endlich noch von einem Ich als Gedanken-Ursache, und endlich noch von einem Ich als Gedanken-Ursache, und endlich noch von einem Ich als Gedanken-Ursache, und endlich noch Wersich mit der Berufung auf eine Art Intuition der Erskenntniß getraut, jene metaphysischen Fragen sofort zu beantworten, wie es der thut, welcher sagt: "ich denke und weiß, daß dies wenigstens wahr, wirklich, gewiß ist" — der wird bei einem Philosophen heute ein Lächeln und zwei Fragezeichen bereit sinden. "Mein Herr, wird der Philosoph vielleicht ihm zu verstehen geben, es ist unwahrscheinlich, daß Sie sich nicht irren: aber warum auch durchaus Wahrheit?" —

#### 17.

Was den Aberglauben der Logiker betrifft: so will ich nicht müde werden, eine kleine kurze Thatsache immer wieder zu unterstreichen, welche von diesen Abersgläubischen ungern zugestanden wird, — nämlich, daß ein Gedanke kommt, wenn "er" will, und nicht wenn "ich" will; so daß es eine Fälschung des Thatbestandes ist zu sagen: das Subjekt "ich" ist die Bedingung des Prädikats "denke". Es denkt: aber daß dies "es" gerade jenes alte berühmte "Ich" sei, ist, milde geredet, nur eine Annahme, eine Behauptung, vor Allem keine "unmittels dare Gewißheit". Zuletzt ist schon mit diesem "es denkt" zu viel gethan: schon dies "es" enthält eine Auslegung des Borgangs und gehört nicht zum Borgange selbst. Man schließt hier nach der grammatischen Gewohnheit "Denken ist eine Thätigkeit, zu jeder Thätigkeit gehört einer, der thätig ist, folglich —". Ungefähr nach dem gleichen Schema suchte die ältere Atomistik zu der

"Kraft", die wirkt, noch jenes Klümpchen Materie, worin fie sitt, aus der heraus sie wirkt, das Atom; strengere Köpfe lernten endlich ohne diesen "Erdenrest" ausstonmen, und vielleicht gewöhnt man sich eines Tages noch daran, auch Seitens der Logiker ohne jenes kleine "es" (zu dem sich das ehrliche alte Ich verklüchtigt hat) auszukonnnen.

### 18.

An einer Theorie ist es wahrhaftig nicht ihr geringster Reiz, daß sie widerlegbar ist: gerade damit zieht sie seinere Köpse an. Es scheint, daß die hundertsach widerstegte Theorie vom "freien Willen" ihre Fortdauer nur noch diesem Reize verdankt —: immer wieder kommt jemand und fühlt sich stark genug, sie zu widerlegen.

## 19.

Die Philosophen pflegen vom Willen zu reden, wie als ob er die bekannteste Sache von der Welt sei; ja Schopenhauer gab zu verstehn, der Wille allein sei uns eigentlich bekannt, ganz und gar bekannt, ohne Abzug und Zuthat bekannt. Aber es dünkt mich immer wieder, daß Schopenhauer auch in diesem Falle nur gethan hat, was Philosophen eben zu thun pflegen: daß er ein Volks-Vorurtheil übernommen und übertrieben hat. Wollen scheint mir vor Allem etwas Complicirtes, etwas, das nur als Wort eine Einheit ist, — und eben im Einen Worte steckt das Volks-Vorurtheil, das über die allzeit nur geringe Vorsicht der Philosophen Herr geworden ist. Seien wir also einmal vorsichtiger, seien wir "unphilossphisch" —, sagen wir: in jedem Wollen ist erstens eine Mehrheit von Gefühlen, nämlich das Gefühl des Zustandes,

von dem weg, das Gefühl des Zustandes, zu dem hin, das Gefühl von diesem "weg" und "hin" selbst, dann noch ein begleitendes Muskelgefühl, welches, auch ohne daß wir "Arme und Beine" in Bewegung setzen, durch eine Art Gewohnheit, sobald wir "wollen", sein Spiel beginnt. Wie also Fühlen und zwar vielerlei Fühlen als Ingredienz des Willens anzuerkennen ift, so zweitens auch noch Denken: in jedem Willensakte giebt es einen com= mandirenden Gedanken; - und man foll ja nicht glauben, diesen Gedanken von dem "Wollen" abscheiden zu fönnen, wie als ob dann noch Wille übrig bliebe! Drittens ift der Wille nicht nur ein Complex von Fühlen und Denken, sondern vor Allem noch ein Affekt: und zwar jener Affekt des Commando's. Das, was "Freiheit des Willens" genannt wird, ist wesentlich der Überlegenheits= Alffekt in Hinsicht auf den, der gehorchen muß: "ich bin frei, "er" muß gehorchen" — dies Bewußtsein steckt in jedem Willen, und ebenso jene Spannung der Auf-merksamkeit, jener gerade Blick, der ausschließlich Gins fixirt, jene unbedingte Werthschätzung "jett thut dies und nichts Andres noth", jene innere Gewifcheit darüber, daß gehorcht werden wird, und was Alles noch zum Zu= stande des Besehlenden gehört. Ein Mensch, der will—, befiehlt einem Etwas in sich, das gehorcht oder von bem er glaubt, daß es gehorcht. Nun aber beachte man, was das Wunderlichste am Willen ist, — an diesem so vielfachen Dinge, für welches das Bolt nur Gin Wort hat: insofern wir im gegebnen Falle zugleich die Befehlenden und Gehorchenden find, und als Gehorchende die Gefühle des Zwingens, Drungens, Druckens, Wider= stehens, Bewegens kennen, welche sofort nach dem Alte des Willens zu beginnen pflegen; insofern wir andrer= feits die Gewohnheit haben, und über diefe Zweiheit

vermöge des synthetischen Begriffs "ich" hinwegzuschen, hinwegzutäuschen, hat sich an das Wollen noch eine ganze Rette von irrthumlichen Schluffen und folglich von falschen Werthschätzungen des Willens selbst angehängt, - bergeftalt, daß ber Wollende mit gutem Glauben glaubt, Wollen genüge zur Attion. Beil in den aller= meisten Fällen nur gewollt worden ist, wo auch die Wirkung des Befehls, also der Gehorsam, also die Aftion erwartet werden durfte, so hat sich der Anschein in das Gefühl übersett, als ob es da eine Nothwendigkeit von Wirfung gabe; genug, ber Bollende glaubt, mit einem ziemlichen Grad von Sicherheit, daß Wille und Aftion irgendwie Eins seien —, er rechnet das Gelingen, die Ausführung des Wollens noch dem Willen felbst zu und genießt dabei einen Zuwachs jenes Machtgefühls, welches alles Gelingen mit sich bringt. "Freiheit des Willens" - das ist das Wort für jenen vielfachen Luft= Zustand des Wollenden, der befiehlt und sich zugleich mit dem Ausführenden als Eins sett, — der als solcher den Triumph über Widerstände mit genießt, aber bei sich urtheilt, sein Wille selbst sei es, der eigentlich die Widerstände überwinde. Der Wollende nimmt dergestalt die Lustgefühle der ausführenden, erfolgreichen Wertzeuge, der dienstbaren "Unterwillen" oder Unter-Seelen — unser Leib ist ja nur ein Gesellschaftsbau vieler Seelen zu seinem Lustgefühle als Befehlender hinzu. L'effet c'est moi: es begiebt sich hier, was sich in jedem gut gebauten und glücklichen Gemeinwesen begiebt, daß die regierende Rlasse sich mit den Erfolgen des Gemein= wesens identificirt. Bei allem Wollen handelt es sich schlechterdings um Befehlen und Gehorchen, auf der Grundlage, wie gesagt, eines Gesellschaftsbaus vieler "Seelen": weshalb ein Philosoph sich das Recht nehmen sollen an sich schon unter den Gesichtskreis der Moral zu fassen: Moral nämlich als Lehre von den Herrschafts = Verhältnissen verstanden, unter denen das Phänomen "Leben" entsteht. —

### 20.

Daß die einzelnen philosophischen Begriffe nichts Beliebiges, nichts Für-sich-Wachsendes sind, sondern in Beziehung und Verwandtschaft zu einander emporwachsen, daß sie, so plötzlich und willfürlich sie auch in der Geschichte des Denkens anscheinend heraustreten, doch eben so gut einem Systeme angehören, als die sämmtlichen Glieder der Fauna eines Erdtheils: das verräth sich zulett noch darin, wie sicher die verschiedensten Philosophen ein gewisses Grundschema von möglichen Philosophien immer wieder ausfüllen. Unter einem unsicht= baren Banne laufen sie immer von Neuem noch einmal diefelbe Kreisbahn: sie mögen sich noch so unabhängig von einander mit ihrem kritischen oder systematischen Willen fühlen: irgend Etwas in ihnen führt sie, irgend Etwas treibt fie in bestimmter Ordnung hinter einander her, eben jene eingeborne Systematik und Verwandtschaft der Begriffe. Ihr Denken ist in der That viel weniger ein Entdecken als ein Wiedererkennen, Wiedererinnern, eine Kücks und Heimkehr in einen fernen uralten Gesammt-Haushalt der Seele, aus dem jene Begriffe einsteine Urt von Atavismus höchsten Kanges. Die wundersliche Familien - Ühnlichkeit alles indischen, griechischen, deutschen Philosophirens erklärt sich einsach genug. Gesade, wo Sprach-Verwandtschaft vorliegt, ist es gar nicht zu vermeiden, daß, Dank der gemeinsamen Philosophie

ber Grammatif — ich meine Dank ber unbewußten Herschaft und Führung durch gleiche grammatische Funktionen — von vornherein alles für eine gleichartige Entwicklung und Reihenfolge der philosophischen Systeme vorbereitet liegt: ebenso wie zu gewissen andern Mögslicheiten der Welt-Ausdeutung der Weg wie abgesperrt erscheint. Philosophen des ural-altaischen Sprachbereichs (in dem der Subjekt-Begriff am schlechtesten entwickelt ist) werden mit großer Wahrscheinlichkeit anders "in die Welt" blicken und auf andern Pfaden zu sinden sein als Indogermanen oder Muselmänner: der Bann bestimmter grammatischer Funktionen ist im letzten Grunde der Bann physiologischer Werthurtheile und Rasse-Verlächlichkeit in Bezug auf die Herfunft der Ideen.

### 21.

Die causa sui ist der beste Selbst-Widerspruch, der bisher ausgedacht worden ist, eine Art logischer Nothsaucht und Unnatur: aber der ausschweisende Stolz des Menschen hat es dahin gedracht, sich tief und schrecklich gerade mit diesem Unsinn zu verstricken. Das Verlangen nach "Freiheit des Willens", in jenem metaphyssischen Superlativ-Verstande, wie er leider noch immer in den Köpsen der Halb unterrichteten herrscht, das Verlangen, die ganze und letzte Verantwortlichseit für seine Handlungen selbst zu tragen und Gott, Welt, Vorssahren, Zufall, Gesclischaft davon zu entlasten, ist nämlich nichts Geringeres, als eben jene causa sui zu sein und, mit einer mehr als Münchhausen'schen Verwegenheit, sich selbst aus dem Sumpf des Nichts an den Haaren in's Dasein zu ziehn. Gesetzt, jemand kommt dergestalt hinter

die baurische Ginfalt dieses berühmten Begriffs "freier Wille" und streicht ihn aus seinem Kopfe, so bitte ich ihn nunmehr, seine "Auftlärung" noch um einen Schritt weiter zu treiben und auch die Umkehrung jenes Unbegriffs "freier Wille" aus seinem Ropfe zu ftreichen: ich meine den "unfreien Willen", der auf einen Migbrauch von Urfache und Wirkung hinausläuft. Man foll nicht "Ursache" und "Wirkung" sehlerhaft verding lichen, wie es die Naturforscher thun (und wer gleich ihnen heute im Denken naturalifirt -) gemäß der herrschenden mechanistischen Tölpelei, welche die Ursache drücken und stoßen läßt, bis sie "wirkt"; man soll sich der "Ur= fache", ber "Wirkung" eben nur als reiner Begriffe bedienen, das heißt als conventioneller Fiftionen zum Bweck der Bezeichnung, der Verständigung, nicht der Erklärung. Im "An-sich" giebt es nichts von "Causal-Berbänden", von "Nothwendigkeit", von "pjychologischer Unfreiheit". da folgt nicht "die Wirkung auf die Ur= fache", da regiert fein "Geseth". Wir sind es, die allein Die Urfachen, das Nacheinander, das Füreinander, die Relativität, den Zwang, die Zahl, das Gesetz, die Freiheit, ben Grund, den Zweck erdichtet haben; und wenn wir diese Zeichen-Welt als "an sich" in die Dinge hineindichten, hineinmischen, so treiben wir es noch einmal, wie wir es immer getrieben haben, nämlich mythologisch. Der "unfreie Wille" ift Mythologie: im wirklichen Leben handelt es sich nur um starken und schwachen Willen. — Es ist fast immer schon ein Symptom davon, wo es bei ihm selber mangelt, wenn ein Denker bereits in aller "Caufal-Verknüpfung" und "psychologischen Noth= wendigkeit" etwas von Zwang, Noth, Folgen-Müssen, Druck, Unfreiheit herausfühlt: es ift verrätherisch, gerade jo zu fühlen, — die Person verräth fich. Und überhaupt

wird, wenn ich recht beobachtet habe, von zwei gang entgegengesetten Seiten aus, aber immer auf eine tief per= sönliche Beise die "Unfreiheit des Billens" als Problem gefaßt: die Ginen wollen um feinen Preis ihre "Berantwortlichfeit", den Glauben an sich, das perfönliche Unrecht auf ihr Berdienst fahren laffen (die eitlen Raffen gehören dahin -); die Andern wollen umgekehrt nichts verantworten, an nichts schuld sein und verlangen, aus einer innerlichen Selbst-Verachtung heraus, sich selbst irgendwohin abwälzen zu können. Diese Lettern pflegen sich, wenn sie Bücher schreiben, heute der Berbrecher anzunehmen; eine Art von socialistischem Mit= leiden ist ihre gefälligste Verkleidung. Und in der That, der Fatalismus der Willensschwachen verschönert sich erstaunlich, wenn er sich als "la religion de la souffrance humaine" einzuführen versteht: es ist fein "auter Geschmack".

### 22

Man vergebe es mir als einem alten Philologen, der von der Bosheit nicht lassen kann, auf schlechte Interpretations-Künste den Finger zu legen: aber jene "Gesemäßigkeit der Natur", von der ihr Physiker so stolz redet, wie als ob — — besteht nur Dank eurer Ausdeutung und schlechten "Philologie", — sie ist kein Thatbestand, kein "Text", vielmehr nur eine naiv-humanitäre Zurechtmachung und Sinnverdrehung, mit der ihr den demokratischen Instinkten der modernen Seele sattsam entgegenkommt! "Überall Gleichheit vor dem Geseß, — die Natur hat es darin nicht anders und nicht besser als wir": ein artiger Hintergedanke, in dem noch einmal die pöbelmännische Feindschaft gegen alles Besvorrechtete und Selbstherrsiche, insgleichen ein zweiter

und feinerer Atheismus verkleidet liegt. "Ni dieu, ni maître" — so wollt auch ihr's: und darum "hoch das Naturgeset!" — nicht wahr? Aber, wie gesagt, Sas ist Interpretation, nicht Text; und es könnte jemand kommen, ber, mit der entgegengesetzten Absicht und Interpretations= funft, aus der gleichen Natur und im Hinblick auf die gleichen Erscheinungen, gerade die thrannisch-rücksichtenlose und unerbittliche Durchsetzung von Machtansprüchen herauszulesen verstünde, — ein Interpret, der die Ausnahmslosigkeit und Unbedingtheit in allem "Willen zur Macht" dermaßen euch vor Augen stellte, daß fast jedes Wort und selbst das Wort "Tyrannei" schließlich unsbrauchbar oder schon als schwächende und mildernde Metapher — als zu menschlich — erschiene; und der bennoch damit endete, das Gleiche von dieser Welt zu behaupten, was ihr behauptet, nämlich daß sie einen "nothwendigen" und "berechenbaren" Verlauf habe, aber nicht, weil Gesetze in ihr herrschen, sondern weil absolut die Gesetze fehlen, und jede Macht in jedem Augenblicke ihre lette Consequenz zieht. Geset, daß auch dies nur Interpretation ist — und ihr werdet eifrig genug fein, dies einzuwenden? — nun, um so besser. —

# 23.

Die gesammte Psychologie ist bisher an moralischen Vorurtheilen und Befürchtungen hängen geblieben: sie hat sich nicht in die Tiefe gewagt. Dieselbe als Morphoslogie und Entwicklungslehre des Willens zur Macht zu sassen, wie ich sie sasse daran hat noch niemand in seinen Gedanken selbst gestreist: sosern es nämlich erlaubt ist, in dem, was bisher geschrieben wurde, ein Symptom von dem, was bisher verschwiegen wurde,

zu erkennen. Die Gewalt der moralischen Vorurtheile ist tief in die geistigste, in die anscheinend kälteste und voraußsetzungsloseste Welt gedrungen — und, wie es sich von selbst versteht, schädigend, hemmend, blensdend, verdrehend. Sine eigentliche PhysiosPsychologie hat mit unbewußten Widerständen im Herzen des Forschers zu kämpsen, sie hat "das Herz" gegen sich: schon eine Lehre von der gegenseitigen Bedingtheit der "guten" und der "schlimmen" Triebe macht, als seinere Immoralität, einem noch kräftigen und herzhaften Geswissen Arch und Überdruß —, noch mehr eine Lehre von der Ableitharkeit aller auten Triebe aus den schlims von der Ableitbarkeit aller guten Triebe aus den schlimnen. Gesetzt aber, jemand nimmt gar die Affekte Haß, Neid, Habs das im Gesammt-Haushalte des Lebens grundsätzlich und grundwesentlich vorhanden sein muß, folgesich noch gesteigert werden muß, falls das Leben noch gesteigert werden muß, falls das Leben noch gesteigert werden sich noch gesteigert werden sich einer solchen Richtung seines Urtheils wie an einer Seekrankheit. Richtung seines Urtheils wie an einer Seekrankheit. Und doch ist auch diese Hypothese bei Weitem nicht die peinlichste und fremdeste in diesem ungeheuren sast noch neuen Reiche gefährlicher Erkenntnisse: — und es giebt in der That hundert gute Gründe dafür, daß jeder von ihm sernbleibt, der es — kann! Andrerseits: ist man einmal mit seinem Schiffe hierhin verschlagen, nun! wohlan! jetzt tüchtig die Zähne zusammengebissen! die Augen ausgemacht! die Hand seinen Steuer! — wir sahren geradewegs über die Moral weg, wir erdrücken, wir zermalmen vielleicht dabei unsern eignen Rest Moralität, indem wir dorthin unser Fahrt machen und wagen — aber was liegt an uns! Niemals noch hat sich verwegnen Reisenden und Abenteurern eine tiesere Welt der Einsicht eröffnet: und der Psychologe, welcher der gestalt "Opfer bringt" — es ist nicht das sacrifizio dell' intelletto, im Gegentheil! — wird zum Mindesten dasür verlangen dürsen, daß die Psychologie wieder als Herrin der Wissenschaften anerkannt werde, zu deren Dienste und Vorbereitung die übrigen Wissenschaften da sind. Denn Psychologie ist nunmehr wieder der Weg zu den Grundproblemen.



Zweites Hauptstück:

Der freie Geist.



O sancta simplicitas! In welcher seltsamen Vereinfachung und Fälschung lebt der Mensch! Man kann sich nicht zu Ende wundern, wenn man sich erst einmal die Augen für dies Wunder eingesetzt hat! Wie haben wir alles um uns hell und frei und leicht und einfach gemacht! wie wußten wir unsern Sinnen einen Freipaß für alles Oberflächliche, unferm Denken eine göttliche Begierde nach muthwilligen Sprüngen und Tehlschlüffen zu geben! - wie haben wir es von Anfang an verstanden, und unfre Unwissenheit zu erhalten, um eine kaum begreifliche Freiheit, Unbedenklichkeit, Unvorsich= tigkeit, Herzhaftigkeit, Heiterkeit des Lebens, um das Leben zu genießen! Und erst auf diesem nunmehr festen und granitnen Grunde von Unwissenheit durfte sich bisher die Wissenschaft erheben, der Wille zum Wiffen auf dem Grunde eines viel gewaltigeren Willens. bes Willens zum Nicht-wissen, zum Ungewissen, zum Un= wahren! Nicht als sein Gegensatz, sondern - als seine Berfeinerung! Mag nämlich auch die Sprache, hier wie anderwärts, nicht über ihre Plumpheit hinauskönnen und fortsahren, von Gegensätzen zu reden, wo es nur Grade und mancherlei Feinheit der Stufen giebt; mag ebenfalls die eingefleischte Tartufferie der Moral, welche jest zu unserm unüberwindlichen "Fleisch und Blut" gehört, und Wissenden selbst die Worte im Munde umbrehen: hier und da begreisen wir es und lachen darüber, wie gerade noch die beste Wissenschaft und am besten in dieser vereinfachten, durch und durch künstlichen, zurecht gedichteten, zurecht gefälschten Welt festhalten will, wie sie unfreiwillig-willig den Irrthum liebt, weil sie, die Lebendige, — das Leben liebt!

### 25.

Nach einem so fröhlichen Eingang möchte ein ernstes Wort nicht überhört werden: es wendet sich an die Ernstesten. Seht euch vor, ihr Philosophen und Freunde der Erkenntniß, und hütet euch vor dem Martyrium! Bor dem Leiden "um der Wahrheit willen"! Selbst vor ber eignen Bertheidigung! Es verdirbt eurem Gemiffen alle Unschuld und feine Neutralität, es macht cuch hals= starrig gegen Einwände und rothe Tücher, es verdummt, verthiert und verstiert, wenn ihr im Kampfe mit Gefahr, Verlästerung, Verdächtigung, Ausstoßung und noch gröberen Folgen der Feindschaft, zuletzt euch gar als Bertheidiger der Wahrheit auf Erden ausspielen müßt:als ob "die Wahrheit" eine so harmlose und täppische Person ware, daß sie Vertheidiger nöthig hatte! und gerade euch, ihr Ritter von der traurigften Geftalt, meine herrn Eckensteher und Spinneweber des Geistes! Bu= lest wißt ihr gut genug, daß nichts daran liegen barf, ob gerade ihr Recht behaltet, ebenfalls daß bisher noch kein Philosoph Recht behalten hat, und daß eine preiß= würdigere Wahrhaftigkeit in jedem kleinen Fragezeichen liegen dürfte, welches ihr hinter eure Leibworte und Lieblingslehren (und gelegentlich hinter euch felbst) set, als in allen seierlichen Gebärden und Trümpfen vor An=

flägern und Gerichtshöfen! Geht lieber bei Seite! Flicht in's Verborgne! Und habt eure Maske und Feinheit, daß man euch verwechsele! Ober ein Wenig fürchte! Und vergegt mir den Garten nicht, den Garten mit goldnem Gitterwerk! Und habt Menschen um cuch, die wie ein Garten sind, — oder wie Musik über Wassern, jur Zeit bes Abends, wo der Tag schon zur Erinnrung wird; - wählt die gute Ginsamkeit, die freie muthwillige leichte Einsamkeit, welche euch auch ein Recht giebt, selbst in irgend einem Sinne noch gut zu bleiben! Wie giftig, wie listig, wie schlecht macht jeder lange Rrieg, der sich nicht mit offner Gewalt führen läft! Wie persönlich macht eine lange Furcht, ein langes Augenmerk auf Feinde, auf mögliche Feinde! Diesc Ausgestognen der Gesellschaft, diese Lang=Berfolgten, Schlinnu-Gehetten, — auch die Zwangs-Ginfiedler, die Spinoza's oder Giordano Bruno's — werden zuletzt immer, und sei es unter der geistigsten Maskerade, und vielleicht ohne daß sie selbst es wissen, zu raffinirten Rachsüchtigen und Giftmischern (man grabe doch einmal den Grund der Ethik und Theologie Spinoza's auf!) — gar nicht zu reden von der Tölpelei der moralischen Ent-rüftung, welche an einem Philosophen das unsehlbare Zeichen dafür ist, daß ihm der philosophische Humor davon lief. Das Martyrium des Philosophen, seine "Aufopferung für die Wahrheit" zwingt an's Licht heraus, was vom Agitator und vom Schauspieler in ihm steckte; und gesetzt daß man ihm nur mit einer artistischen Neugierde bisher zugeschaut hat, so kann in Bezug auf manchen Philosophen der gefährliche Wunsch freilich begreiflich sein, ihn auch einmal in seiner Entartung zu sehn (entartet zum "Märthrer", zum Bühnen= und Tri= bunen-Schreihals). Nur daß man sich, mit einem folchen

Wunsche, darüber klar sein muß, was man jedensalls dabei zu sehn bekommen wird: — nur ein Satyrspiel, nur eine Nachspiel-Farce, nur den fortwährenden Beweis dafür, daß die lange eigentliche Tragödie zu Ende ist: vorausgesett, daß jede Philosophie im Entstehen eine lange Tragödie war. —

### 26.

Jeder auserlesene Mensch trachtet instinktiv nach seiner Burg und Beimlichkeit, wo er von der Menge, ben Bielen, den Allermeiften erlöft ift, wo er die Regel "Mensch" vergessen darf, als deren Ausnahme: — den Ginen Fall ausgenommen, daß er von einem noch ftarferen Instinkte gerademegs auf diese Regel gestoßen wird, als Erfennender im großen und ausnahmsweisen Sinne. Wer nicht im Verkehr mit Monschen gelegentlich in allen Farben ber Noth, grün und grau vor Efel, Überdruß, Mitgefühl, Berdüfterung, Bereinsamung schillert, der ist gewiß kein Mensch höheren Geschmacks; gesetzt aber, er nimmt alle diese Last und Unluft nicht freiwillig auf sich, er weicht ihr immerdar aus und bleibt, wie gesagt, ftill und ftolz auf seiner Burg versteckt, nun, so ist Eins gewiß: er ist zur Erkenntniß nicht gemacht, nicht vorherbestimmt. Denn als solcher würde er eines Tags sich sagen müssen "hole der Teusel meinen guten Geschmack! aber die Regel ist interessanter als die Ausnahme, — als ich, die Ausnahme!" — und würde sich hinab begeben, vor Allem "hinein". Das Studium des burchschnittlichen Menschen, lang, ernsthaft, und zu diesem Zwecke viel Verkleidung, Selbstüberwindung, Vertraulichkeit, schlechter Umgang — jeder Umgang ist schlechter Umgang außer bem mit Seines-Bleichen -:

das macht ein nothwendiges Stück der Lebensgeschichte jedes Philosophen aus, vielleicht das unangenehmfte, übelriechendste, an Enttäuschungen reichste Stück. Sat er aber Glück, wie es einem Glücksfinde der Erkenntnig geziemt, so begegnet er eigentlichen Abkürzern und Erleichterern seiner Aufgabe, — ich meine sogenannten Cynifern, also solchen, welche das Thier, die Gemein= heit, die "Regel" an sich einfach anerkennen und dabei noch jenen Grad von Geistigkeit und Kigel haben, um über sich und ihres Gleichen vor Zeugen reden zu müssen: — mitunter wälzen sie sich sogar in Büchern wie auf ihrem eignen Miste. Chnismus ist die einzige Form, in der gemeine Seelen an das streifen, was Redlichkeit ist; und der höhere Mensch hat bei jedem gröberen und feineren Chnismus die Ohren aufzumachen und sich jedes Mal Glück zu wünschen, wenn gerade vor ihm der Possenreißer ohne Scham oder der wissenschaftsliche Satyr laut werden. Es giebt sogar Fälle, wo zum Ekel sich die Bezauberung mischt: da nämlich, wo an einen solchen indiskreten Bock und Affen, durch eine Laune der Natur, das Genie gebunden ift, wie bei bem Abbé Galiani, dem tiefften, scharffichtigften und vielleicht auch schmutigsten Menschen seines Jahrhunderts - er war viel tiefer als Voltaire und folglich auch ein aut Theil schweigsamer. Häufiger schon geschieht es, daß, wie angedeutet, der wissenschaftliche Kopf auf einen Affenleib, ein feiner Ausnahme-Berstand auf eine gemeine Seele gesetzt ift, — unter Ürzten und Morals
Physiologen namentlich kein seltnes Vorkommniß. Und
wo nur einer ohne Erbitterung, vielmehr harmlos vom
Menschen redet als von einem Bauche mit zweierlei Bedürfnissen und einem Kopse mit Sinem; überall wo
jemand immer nur Hunger, Geschlechts-Begierde und

Sitelseit sieht, sucht und seln will, als seien es die eigentlichen und einzigen Triebsedern der menschlichen Handlungen; turz, wo man "schlecht" vom Menschen redet — und nicht einmal schlimm —, da soll der Liebhaber der Erkenntniß sein und fleißig hinhorchen, er soll seine Ohren überhaupt dort haben, wo ohne Entrüstung geredet wird. Denn der entrüstete Mensch, und wer immer mit seinen eignen Zähnen sich selbst (oder, zum Ersah dafür, die Welt, oder Gott, oder die Gesellschaft) zerreißt und zersleischt, mag zwar, moralisch gerechnet, höher stehn als der lachende und selbstzufriedne Sathr, in jedem andern Sinne aber ist er der gewöhnslichere, gleichgültigere, unbelehrendere Fall. Und niesmand lügt soviel als der Entrüstete. —

#### 27.

Es ift schwer, verstanden zu werden: besonders wenn man gangasrotogati denkt und lebt, unter lauter Menschen, welche anders denken und leben, nämlich kurmagati oder besten Falles "nach der Gangart des Frosches" mandeikagati — ich thue eben alles, um selbst "schwer verstanden zu werden"! — und man soll schon für den guten Willen zu einiger Feinheit der Interpretation von Herzen erkenntlich sein. Was aber "die guten Freunde" ans betrifft, welche immer zu bequem sind und gerade als Freunde ein Recht auf Bequemlichkeit zu haben glauben: so thut man gut, ihnen von vornherein einen Spielraum und Tummelplat des Missverständnisses zuzugestehn: — so hat man noch zu lachen; — oder sie ganz abzuschaffen, diese guten Freunde, — und auch zu lachen!

28.

Was sich am schlechtesten aus einer Sprache in die andre überseten läßt, ist das tempo ihres Stils: als welcher im Charafter der Rasse seinen Grund hat, physiologischer gesprochen, im Durchschnitts-tempo ihres "Stoffwechsels". Es giebt ehrlich gemeinte Übersetzungen, die beinahe Fälschungen sind, als unfreiwillige Bergemeinerungen des Originals, bloß weil sein tapfres und lustiges tempo nicht mit übersett werden konnte, welches über alles Gefährliche in Dingen und Worten weaspringt, weghilft. Der Deutsche ist beinahe des presto in seiner Sprache unfähig: also, wie man billig schließen darf, auch vieler der ergöklichsten und verwegensten nuances bes freien, freigeisterischen Gedankens. So gut ihm der buffo und der Sathr fremd ist, in Leib und Gewiffen, so aut ist ihm Aristophanes und Petronius unübersetbar. Alles Gravitätische, Schwerflüffige, Feierlich-Plumpe, alle langwierigen und langweiligen Gattungen bes Stils find bei den Deutschen in überreicher Mannichfaltigkeit ent= wickelt, — man vergebe mir die Thatsache, daß selbst Goethe's Profa, in ihrer Mischung von Steifheit und Zierlichfeit, feine Ausnahme macht, als ein Spiegelbild ber "alten guten Beit", zu der fie gehört, und als Ausdruck bes deutschen Geschmacks, zur Zeit, wo es noch einen "deutschen Geschmack" gab: ber ein Rokoko-Geschmack war, in moribus et artibus. Lessing macht eine Ausnahme, Dank seiner Schauspieler-Natur, Die Bieles verstand und sich auf Vieles verstand: er, der nicht umsonst der Übersetzer Bayle's war und sich gerne in die Nähe Diderot's und Voltaire's, noch lieber unter die römischen Lustspieldichter flüchtete: — Lessing liebte auch im tempo die Freigeifterei, die Flucht aus Deutschland. Aber wie

vermöchte die deutsche Sprache, und sei es selbst in der Prosa eines Lessing, das tempo Macchiavell's nachzuahmen, ber, in seinem principe, die trockne seine Luft von Florenz athmen läßt und nicht umhin kann, die ernsteste An= gelegenheit mit einem unbändigen allegrissimo vorzutragen: vielleicht nicht ohne ein boshaftes Artisten-Gefühl bavon, welchen Gegensatz er wagt, - Gedanken, lang, schwer, hart, gefährlich, und ein tempo des Galopps und der allerbesten muthwilligsten Laune. Wer endlich durfte gar eine deutsche Übersetzung des Petronius wagen, der, mehr als irgend ein großer Musiker bisher, der Meister bes presto gewesen ift, in Erfindungen, Ginfallen, Worten: - was liegt zulett an allen Sumpfen der franken, schlimmen Welt, auch der "alten Welt", wenn man, wie er, die Füße eines Windes hat, den Zug und Athem, den befreienden Hohn eines Windes, der alles gesund macht, indem er alles laufen macht! Und was Aristophanes angeht, jenen verklärenden, complementären Beift, um beffentwillen man dem ganzen Griechenthum verzeiht, daß es da war, gesetzt, daß man in aller Tiefe begriffen hat, was da Alles der Berzeihung, der Berklärung bedarf: — so wüßte ich nichts, was mich über Plato's Berborgenheit und Sphing = Natur mehr hat träumen laffen als jenes glücklich erhaltene petit fait: daß man unter dem Kopffissen seines Sterbelagers feine "Bibel" vorfand, nichts Agyptisches, Phythagoreisches, Platonisches,
— sondern den Aristophanes. Wie hätte auch ein Plato das Leben ausgehalten — ein griechisches Leben, zu dem er Nein sagte, — ohne einen Aristophanes! —

29.

Es ist die Sache der Benigsten, unabhängig zu sein:
– es ist ein Vorrecht der Starken. Und wer es versucht,

auch mit dem besten Rechte dazu, aber ohne cs zu müssen, beweist damit, daß er wahrscheinlich nicht nur stark, sondern dis zur Ausgelassenheit verwegen ist. Er begiebt sich in ein Labhrinth, er vertausendsältigt die Gesahren, welche das Leben an sich schon mit sich bringt; von denen es nicht die sleinste ist, daß keiner mit Augen sieht, wie und wo er sich verirrt, vereinsamt und stückweise von irgend einem Höhlen-Minotaurus des Gewissens zerrissen wird. Gesetzt, ein Solcher geht zu Grunde, so geschieht es so serne vom Verständniß der Menschen, daß sie es nicht fühlen und mitsühlen: — und er kann nicht mehr zurück! er kann auch zum Nitseiden der Wenschen nicht mehr zurück! —

### 30.

Unsere höchsten Einsichten müssen — und sollen! — wie Thorheiten, unter Umständen wie Berbrechen klingen, wenn sie unerlaubter Weise denen zu Ohren kommen, welche nicht dafür geartet und vorbestimmt sind. Das Exoterische und das Esoterische, wie man ehedem unter Philosophen unterschied, bei Indern, wie dei Griechen, Bersern und Muselmännern, kurz überall, wo man eine Kangordnung und nicht an Gleichheit und gleiche Rechte glaubte, — das hebt sich nicht sowohl dadurch von einzander ab, daß der Exoteriker draußen steht und von Außen her, nicht von Innen her, sieht, schätzt, mißt, urtheilt: das Wesentlichere ist, daß er von Unten hinauf die Dinge sieht, — der Esoteriker aber von Oben herab! Es gieht Höhen der Seele, von wo aus gesehn selbst die Tragödie aushört, tragisch zu wirken; und, alles Weh der Welt in Eins genommen, wer dürste zu entscheiden wagen, ob sein Andlick nothwendig gerade

zum Mitleiden und dergestalt zur Verdopplung des Wehs verführen und zwingen werde? . . . Was der höhern Art von Menschen zur Nahrung oder zum Labsal dient, muß einer sehr unterschiedlichen und geringern Art beinahe Gift sein. Die Tugenden des gemeinen Manns würden vielleicht an einem Philosophen Laster und Schwächen bedeuten; es wäre möglich, daß ein hochgearteter Mensch, gesetzt daß er entartete und zu Grunde gienge, erst badurch in den Besitz von Gigenschaften käme, derentwegen man nöthig hätte, ihn in der niedern Welt, in welche er hinab sank, nunmehr wie einen Heiligen zu verehren. Es giebt Bücher, welche für Seele und Gesundheit einen umgekehrten Werth haben, je nachdem die niedere Seele, die niedrigere Lebensfraft oder aber die höhere und gewaltigere sich ihrer bedienen: im ersten Falle sind es gefährliche, anbröckelnde, auflösende Bücher, im andern Heroldsrufe, welche die Tapfersten zu ihrer Tapferkeit herausfordern. Allerwelts-Bücher sind immer übelriechende Bücher: der Kleine-Leute-Geruch klebt daran. Wo das Bolk ift und trinkt, selbst wo es verehrt, da pflegt es zu stinken. Man soll nicht in Kirchen gehn, wenn man reine Luft athmen will - -

### 31.

Man verehrt und verachtet in jungen Jahren noch ohne jene Kunft der nuance, welche den besten Gewinn des Lebens ausmacht, und muß es billigerweise hart büßen, solchergestalt Menschen und Dinge mit Ja und Nein überfallen zu haben. Es ist alles darauf eingerichtet, daß der schlechteste aller Geschmäcker, der Geschmackst das Unbedingte, grausam genarrt und gemißbraucht werde, die der Mensch sernt, etwas Kunst in seine Gesühle

zu legen und lieber noch mit dem Künstlichen den Verssuch zu wagen: wie es die rechten Artisten des Lebens thun. Das Jornige und Ehrfürchtige, das der Jugend eignet, scheint sich seine Ruhe zu geben, bevor es nicht Menschen und Dinge so zurecht gefälscht hat, daß es sich an ihnen auslassen kann: — Jugend ist an sich schon etwas Fälschendes und Betrügerisches. Später, wenn die junge Seele, durch lauter Enttäuschungen gemartert, sich endlich argwöhnisch gegen sich selbst zurück wendet, immer noch heiß und wild, auch in ihrem Argwohne und Gemissenschisse: wie zürnt sie sich nunmehr, wie und Gewissensbisse: wie zürnt sie sich nunmehr, wie zerreißt sie sich ungeduldig, wie nimmt sie Rache für ihre lange Selbst-Verblendung, wie als ob sie eine willskriche Blindheit gewesen sei! In diesem Übergange bestraft man sich selber, durch Mißtrauen gegen sein Gefühl; man foltert seine Vegeisterung durch den Zweisel, ja man fühlt schon das gute Gewissen als eine Gefahr, gleichsam als Selbst-Verschleierung und Ermüdung der feineren Redlichkeit; und vor Allem, man nimmt Partei, grundsätzlich Partei gegen "die Jugend". — Ein Jahrzehend später: und man begreift, daß auch dies Alles noch — Jugend war!

32.

Die längste Zeit der menschlichen Geschichte hins durch — man nennt sie die prähistorische Zeit — wurde der Werth oder Unwerth einer Handlung aus ihren Folgen abgeleitet: die Handlung an sich kam dabei ebensowenig als ihre Herkunft in Betracht, sondern uns gefähr so, wie heute noch in China eine Auszeichnung oder Schande vom Kinde auf die Eltern zurückgreift, so war es die rückwirkende Kraft des Ersolgs oder Mißersolgs, welche den Menschen anleitete, gut oder schlecht

von einer Handlung zu benken. Mennen wir diese Beriobe die vormoralische Periode der Menschheit: der Insperativ "ersenne dich selbst!" war damals noch unbekannt. In den letzten zehn Jahrtausenden ist man hingegen auf einigen großen Flächen der Erde Schritt für Schritt so weit gekommen, nicht mehr die Folgen, sondern die Herkunft der Handlung über ihren Werth entscheiden zu lassen: ein großes Ereigniß als Ganzes, eine erheb-liche Verfeinerung des Blicks und Maßstabs, die unbewußte Nachwirkung von der Herrschaft aristokratischer Werthe und des Glaubens an "Herkunft", das Abzeichen Werthe und des Glaubens an "Herkunft", das Abzeichen einer Periode, welche man im engern Sinne als die moralische bezeichnen darf: der erste Versuch zur Selbste-Erkenntniß ist damit gemacht. Statt der Folgen die Herkunft: welche Umkehrung der Perspektive! Und sicherlich eine erst nach langen Kämpfen und Schwankungen erreichte Umkehrung! Freilich: ein verhängniße voller neuer Aberglaube, eine eigenthümliche Engigkeit der Interpretation kam ebendamit zur Herrschaft: man interpretirte die Herkunft einer Handlung im allerebestimmtesten Sinne als Herkunft aus einer Absicht, man wurde Eins im Glauben daran, daß der Werth einer Handlung im Werthe ihrer Absicht belegen sein Die Handlung im Werthe ihrer Absicht belegen sei. Die Absicht als die ganze Herkunft und Vorgeschichte einer Handlung: unter diesem Vorurtheile ist fast dis auf die neuste Zeit auf Erden moralisch gelobt, getadelt, gerichtet, auch philosophirt worden. — Sollten wir aber heute nicht bei der Nothwendigkeit angelangt sein, uns nochsmals über eine Umkehrung und Grundverschiedung der Werthe schlüssig zu machen, Dank einer nochmaligen Selbstbesinnung und Vertiefung des Menschen, — sollten wir nicht an der Schwelle einer Periode stehn, welche, negativ, zunächst als die außermoralische zu be-

zeichnen wäre: heute, wo wenigstens unter und Immoralisten der Verdacht sich regt, daß gerade in dem, was nicht= absichtlich an einer Handlung ist, ihr entscheidender Werth belegen sei, und daß alle ihre Absichtlichkeit, alles, was von ihr gesehn, gewußt, "bewußt" werden kann, noch zu ihrer Oberfläche und Haut gehöre, welche, wie jede Haut, etwas verräth, aber noch nicht verbirgt? Kurz, wir glauben, daß die Absicht nur ein Zeichen und Symptom ist, das erst der Auslegung bedarf, dazu ein Zeichen, das zu Biclerlei und folglich für sich allein fast nichts bedeutet, — daß Moral, im pir sich allem sast nichts bedeutet, — das Moral, im bisherigen Sinne, also Absichten-Moral, ein Borurtheil gewesen ist, eine Voreiligkeit, eine Vorläufigkeit vielleicht, ein Ding etwa vom Range der Aftrologie und Alchymie, aber sedenfalls etwas, das überwunden werden muß. Die Überwindung der Moral, in einem gewissen Verstande sogar die Selbstüberwindung der Moral: mag das der Name für jene lange geheime Arbeit sein, welche den seinsten und redlichsten, auch den boshaftesten Gewissen von Heute, als lebendigen Prodirsteinen der Seele, vorschelten bish behalten blieb -

33.

Es hilft nichts: man muß die Gefühle der Hingebung, der Aufopferung für den Nächsten, die ganze Selbstentäußerungse-Moral erbarmungsloß zur Rede stellen und vor Gericht führen: ebenso wie die Aesthetif der "interesse losen Anschauung", unter welcher sich die Entmännlichung der Kunst versührerisch genug heute ein gutes Gewissen zu schaffen sucht. Es ist viel zu viel Zauber und Zucker in jenen Gesühlen des "für Andere", des "nicht für mich", als daß man nicht nöthig hätte, hier doppelt mißtrauisch zu werden und zu fragen: "sind es nicht vielleicht —

Verführungen?" — Daß sie gefallen — dem, der sie hat, und dem, der ihre Früchte genießt, auch dem bloßen Zuschauer, — dies giebt noch kein Argument für sie ab, sondern fordert gerade zur Vorsicht auf. Seien wir also vorsichtig!

34.

Auf welchen Standpunkt der Philosophie man sich heute auch stellen mag: von jeder Stelle aus gesehn ist die Brrthumlichkeit der Welt, in der wir zu leben glauben, das Sicherste und Festeste, deffen unfer Auge noch habhaft werden kann: — wir finden Gründe über Gründe dafür, die uns zu Muthmaßungen über ein betrügerisches Princip im "Wesen der Dinge" verlocken möchten. Wer aber unser Denken selbst, also "den Geist" für die Falschheit der Welt verantwortlich macht — ein ehrenhafter Ausweg, den jeder bewußte oder unbewußte advocatus dei geht -: wer diese Welt, sammt Raum, Beit, Gestalt, Bewegung, als falsch erschlossen nimmt: ein Solcher hätte mindestens guten Anlaß, gegen alles Denken selbst endlich Migtrauen zu lernen: hätte es uns nicht bisher den allergrößten Schabernack gespielt? und welche Bürgschaft dafür gäbe es, daß es nicht fortführe, zu thun, was es immer gethan hat? In allem Ernste: die Unschuld der Denker hat etwas Rührendes und Ehrfurcht Einflößendes, welche ihnen erlaubt, sich auch heute noch vor das Bewußtsein hinzustellen, mit der Bitte, daß es ihnen chrliche Untworten gebe: jum Beispiel ob es "real" sei, und warum es eigentlich die äußere Welt sich so entschlossen vom Halfe halte, und was dergleichen Fragen mehr sind. Der Glaube an "unmittelbare Gewißheiten" ist eine moralische Naivetät, welche uns Philosophen Ehre macht: aber - wir sollen nun einmal nicht

nur moralische Menschen sein! Bon ber Moral ab= gesehn, ist jener Glaube eine Dummheit, die uns wenig Ehre macht! Mag im bürgerlichen Leben das allzeit bereite Mißtrauen als Zeichen des "schlechten Charakters" gelten und folglich unter die Unklugheiten gehören: hier unter uns, jenseits der bürgerlichen Welt und ihres Ja's und Rein's — was sollte uns hindern, unklug zu sein und zu sagen: der Philosoph hat nachgerade ein Recht auf "schlechten Charafter", als das Wesen, welches bisher auf Erden immer am besten genarrt worden ist, - er hat heute die Pflicht zum Migtrauen, zum boshaftesten Schielen aus jedem Abgrunde des Berdachts heraus. -Man vergebe mir den Scherz dieser dusteren Frate und Wendung: denn ich selbst gerade habe längst über Betrügen und Betrogenwerden anders benfen, anders schäßen gelernt und halte mindestens ein paar Rippenstöße für die blinde Wuth bereit, mit der die Philosophen sich dagegen sträuben, betrogen zu werden. Warum nicht? Gs ist nicht mehr als ein moralisches Vorurtheil, daß Wahrheit mehr werth ist als Schein; es ist sogar die schlechtest bewiesene Annahme, die es in der Welt giebt. Wan gestehe sich doch so viel ein: es bestünde gar kein Leben, wenn nicht auf dem Grunde perspektivischer Schätzungen und Scheinbarkeiten; und wollte man, mit der tugendhaften Begeisterung und Tölpelei mancher Philosophen, die "scheinbare Welt" ganz abschaffen, nun, ge-set ihr könntet das, — so bliebe mindestens dabei auch von eurer "Wahrheit" nichts mehr übrig! Ja, was zwingt und überhaupt zur Unnahme, daß es einen wesenhaften Gegensat von "wahr" und "falsch" giebt? Genügt es nicht, Stufen der Scheinbarkeit anzunehmen und gleich= sam hellere und duntlere Schatten und Gesammttone des Scheins, - verschiedene valeurs, um die Sprache der

Maler zu reden? Warum dürfte die Welt, die uns etwas angeht, — nicht eine Fiftion sein? Und wer da fragt: "aber zur Fiftion gehört doch ein Urheber?"— dürfte dem nicht rund geantwortet werden: Warum? Gehört dieses "Gehört" nicht vielleicht mit zur Fiftion? Ift es denn nicht erlaubt, gegen Subjekt, wie gegen Prädikat und Objekt, nachgerade ein wenig ironisch zu sein? Dürfte sich der Philosoph nicht über die Gläubigseit an die Grammatik erheben? Alle Uchtung vor den Gouvernanten: aber wäre es nicht an der Zeit, daß die Philosophie dem Gouvernanten=Glauben absagte? —

#### 35.

Oh Voltaire! Oh Humanität! Oh Blödsinn! Mit der "Wahrheit", mit dem Suchen der Wahrheit hat es etwas auf sich; und wenn der Mensch es dabei gar zu menschlich treibt — "il ne cherche le vrai que pour faire le bien" — ich wette, er sindet nichts!

# 36.

Geset, daß nichts Anderes als real "gegeben" ist als unfre Welt der Begierden und Leidenschaften, daß wir zu keiner andern "Kealität" hinab oder hinauf fönnen als gerade zur Kealität unsrer Triebe — denn Denken ist nur ein Verhalten dieser Triebe zu einans der —: ist es nicht erlaubt, den Versuch zu machen und die Frage zu fragen, ob dies "Gegeben" nicht aussreicht, um aus Seiness-Gleichen auch die sogenannte mechanistische (oder "materielle") Welt zu verstehn? Ich meine nicht als eine Täuschung, einen "Schein", eine "Borstellung" (im Berkelen'schen und Schopens

hauerischen Sinne), sondern als vom gleichen Realitäts-Range, welchen unfer Affekt selbst hat, — als eine primitivere Form der Welt der Affekte, in der noch alles in mächtiger Einheit beschlossen liegt, was sich dann im organischen Prozesse abzweigt und ausgestaltet (auch, wie billig, verzärtelt und abschwächt —), als eine Art von Triebleben, in dem noch sämmtliche organische Funktionen, mit Gelbst=Regulirung, Affimilation, Ernährung, Ausscheidung, Stoffwechsel, synthetisch gebunden in ein= ander find, — als eine Vorform des Lebens? — Zulett ist es nicht nur erlaubt, diesen Versuch zu machen: es ist, vom Gewissen der Methode aus, geboten. Nicht mehrere Arten von Caufalität annehmen, so lange nicht der Versuch, mit einer einzigen auszureichen, bis an seine äußerste Grenze getrieben ist (— bis zum Unsinn, mit Verlaub zu sagen): das ist eine Moral der Methode, der man sich heute nicht entziehen darf; — es folgt "aus ihrer Definition", wie ein Mathematiker sagen würde. Die Frage ist zuletzt, ob wir den Willen wirklich als wirkend anerkennen, ob wir an die Causalität des Willens glauben: thun wir das — und im Grunde ist der Glaube daran eben unser Glaube an Causalität selbst -, so müssen wir den Versuch machen, die Willens-Causalität hypothetisch als die einzige zu setzen. "Wille" kann natürlich nur auf "Wille" wirken — und nicht auf "Stoffe" (nicht auf "Nerven" zum Beispiel —): genug, man muß die Hypothese wagen, ob nicht überall, wo "Wirkungen" anerkannt werden, Wille auf Wille wirkt — und ob nicht alles mechanische Geschehen, in= sofern eine Kraft darin thätig wird, eben Willensfraft, Willens-Wirkung ift. — Gesetzt endlich, daß es gelänge, unser gesammtes Triebleben als die Ausgestaltung und Berzweigung Einer Grundform bes Willens zu erklaren

— nämlich des Willens zur Macht, wie es mein Satz ist —; gesetzt, daß man alle organischen Funktionen auf diesen Willen zur Macht zurücksühren könnte und in ihm auch die Lösung des Problems der Zeugung und Ernährung — es ist Ein Problem — fände, so hätte man damit sich das Necht verschafft, alle wirkende Krast eindeutig zu bestimmen als: Wille zur Macht. Die Welt von Innen gesehen, die Welt auf ihren "intelligiblen Charakter" hin bestimmt und bezeichnet — sie wäre eben "Wille zur Macht" und nichts außerden. —

### 37.

"Wic? Heißt das nicht, populär geredet: Gott ist widerlegt, der Teufel aber nicht —?" Im Gegentheil! Im Gegentheil, meine Freunde! Und, zum Teufel auch, wer zwingt euch, populär zu reden! —

## 38.

Wie es zulest noch, in aller Heligkeit der neueren Zeiten, mit der französischen Revolution gegangen ist, jener schauerlichen und, aus der Nähe beurtheilt, überstüffigen Posse, in welche aber die edlen und schwärsmerischen Zuschauer von ganz Europa aus der Ferne her so lange und so leidenschaftlich ihre eignen Empörungen und Begeisterungen hineininterpretirt haben, dis der Text unter der Interpretation verschwand: so könnte eine edle Nachwelt noch einmal die ganze Bergangenheit misverstehn und dadurch vielleicht erst ihren Unblick erträglich machen. — Oder vielmehr: ist dies nicht bereits geschehn? waren wir nicht selbst — diese "edle Nachwelt"? Und ist es nicht gerade jest, insofern wir dies begreisen, — damit vorbei?

39.

Niemand wird so leicht eine Lehre, blog weil sic glücklich macht, oder tugendhaft macht, deshalb für wahr halten: die lieblichen "Idealisten" etwa ausgenommen, welche für das Gute, Wahre, Schöne schwärmen und in ihrem Teiche alle Arten von bunten plumpen und gutmuthigen Wünschbarkeiten durcheinander schwimmen lassen. Glück und Tugend sind keine Argumente. Man vergist aber gerne, auch auf Seiten besonnener Geister, daß Unglücklich-machen und Bose-machen ebensowenig Gegenargumente sind. Etwas dürfte wahr sein: ob es gleich im höchsten Grade schädlich und gefährlich wäre; ja es könnte selbst gur Grundbeschaffenheit des Daseins gehören, daß man an seiner völligen Erkenntniß zu Grunde gienge, - fo daß fich die Stärke eines Geistes darnach bemäße, wie viel er von der "Wahrheit" gerade noch aushielte, deutlicher, bis zu welchem Grade er fie verdünnt, verhüllt, verfüßt, verdumpft, verfälscht nöthig hatte. Aber feinem Zweifel unterliegt es, daß für die Entdeckung gewisser Theile der Wahrheit die Bösen und Unglücklichen begünstigter find und eine größere Wahrscheinlichkeit des Gelingens haben; nicht zu reden von den Bosen, die glücklich find, — eine species, welche von den Moralisten verschwiegen wird. Bielleicht, daß Härte und Lift gun= stigere Bedingungen zur Entstehung des starken, unab-hängigen Geistes und Philosophen abgeben als jene sanfte seine nachgebende Gutartigkeit und Kunft bes Leicht-nehmens, welche man an einem Gelehrten schätzt und mit Recht schäßt. Borausgesetzt, was voran steht, daß man den Begriff "Philosoph" nicht auf den Philos sophen einengt, der Bücher schreibt - ober gar feine

Philosophie in Bücher bringt! — Einen letzten Zug zum Bilde des freigeisterischen Philosophen bringt Stendhal bei, den ich um des deutschen Geschmacks willen nicht unterlassen will zu unterstreichen: — denn er geht wider den deutschen Geschmack. "Pour etre den philosophe, sagt dieser letzte große Psycholog, il faut etre sec, clair, sans illusion. Un banquier, qui a fait fortune, a une partie du caractère requis pour faire des découvertes en philosophie, c'est-à-dire pour voir clair dans ce qui est."

### 40.

Alles, mas tief ist, liebt die Maste; die allertiefsten Dinge haben sogar einen Haß auf Bild und Gleichniß. Sollte nicht erft der Wegenfas die rechte Verkleidung sein, in der die Scham eines Gottes einhergienge? Gine fragwürdige Frage: es wäre wunderlich, wenn nicht irgend ein Mystiker schon bergleichen bei sich gewagt hätte. Es giebt Vorgange so garter Art, daß man gut thut, fie durch eine Grobheit zu verschütten und unkennt= lich zu machen; es giebt Handlungen der Liebe und einer ausschweifenden Großmuth, hinter denen nichts räthlicher ift, als einen Stock zu nehmen und den Augen= zeugen durchzuprügeln: damit trübt man deffen Gedächt= nig. Mancher versteht sich darauf, das eigne Gedächt= niß zu trüben und zu mighandeln, um wenigstens an diesem einzigen Mitwisser seine Rache zu haben: — die Scham ist erfinderisch. Es sind nicht die schlimmsten Dinge, deren man sich am schlimmsten schämt: es ist nicht nur Arglist hinter einer Maske, — es giebt so viel Güte in der Lift. Ich könnte mir denken, daß ein Mensch, der etwas Kostbares und Berletzliches zu bergen hätte, grob und rund wie ein grünes altes schwer=

beschlagenes Weinfaß durch's Leben rollte: die Feinheit jeiner Scham will es so. Einem Menschen, der Tiese in der Scham hat, begegnen auch seine Schicksale und zarten Entschiedungen auf Wegen, zu denen wenige je gelangen, und um deren Vorhandensein seine Nächsten und Vertrautesten nicht wissen dürsen: seine Lebensgesahr verdirgt sich ihren Augen und ebenso seine wieder ersoderte Lebens-Schickerheit. Ein solcher Verdorgner, der aus Instinkt das Reden zum Schweigen und Verschweigen braucht und unerschöpflich ist in der Ausslucht vor Mittheilung, will es und fördert es, daß eine Maske von ihm an seiner Statt in den Bergen und Röpfen seiner Freunde herum wandelt; und gesetzt, er will es nicht, so werden ihm eines Tages die Augen darüber aufgehn, daß es troßdem dort eine Maske von ihm giebt, — und daß es gut so ift. Jeder tiefe Geist braucht eine Maske: mehr noch, um jeden tiefen Geist wächst fortwährend eine Maske, Dank der beständig falschen, nämlich flachen Auslegung jedes Wortes, jedes Schrittes, jedes Lebens-Reichens, das er giebt. —

### 41.

Man muß sich selbst seine Kroben geben, dasür daß man zur Unabhängigkeit und zum Besehlen bestimmt ist; und dies zur rechten Zeit. Man soll seinen Proben nicht aus dem Wege gehn, obgleich sie vielsleicht das gefährlichste Spiel sind, das man spielen kann, und zuletzt nur Proben, die vor uns selber als Zeugen und vor keinem andern Nichter abgelegt werden. Nicht an einer Person hängen bleiben: und sei sie geliebteste, — jede Person ist ein Gefängniß, auch ein Winkel. Nicht an einem Vaterlande hängen bleiben:

und sei es das leidendste und hülsbedürftigste, - es ist schon weniger schwer, sein Herz von einem siegreichen Baterlande los zu binden. Nicht an einem Mitleiden hängen bleiben: und gälte es höheren Menschen, in beren seltne Marter und Hülflosigkeit uns ein Zufall hat blicken lassen. Nicht an einer Wissenschaft hängen bleiben: und locke sie einen mit den kostbarsten, anscheinend gerade uns aufgesparten Junden. Nicht an seiner eignen Loslösung hängen bleiben, an jener wollüstigen Ferne und Fremde des Bogels, der immer weiter in die Bohe flieht, um immer mehr unter sich zu sehn: - die Gefahr des Fliegenden. Nicht an unsern eignen Tugenden hängen bleiben und als Ganzes das Opfer irgend einer Einzelheit an uns werden, zum Beispiel unfrer "Gastfreundschaft": wie es die Gefahr der Gefahren bei hochgearteten und reichen Scelen ift, welche verschwenderisch, fast gleich= gültig mit sich selbst umgehn und die Tugend der Liberalität bis zum Laster treiben. Man muß wissen, fich zu bewahren: stärtste Probe ber Unabhängigkeit.

### 42.

Eine neue Gattung von Philosophen kommt herauf: ich wage es, sie auf einen nicht ungefährlichen Namen zu tausen. So wie ich sie errathe, so wie sie sich errathen lassen — denn es gehört zu ihrer Art, irgend worin Käthsel bleiben zu wollen —, möchten diese Philosophen der Zukunft ein Necht, vielleicht auch ein Unrecht darauf haben, als Versucher bezeichnet zu werden. Dieser Name selbst ist zuletzt nur ein Versuch, und, wenn man will, eine Versuchung.

Sind es neue Freunde der "Wahrheit", diese fommenden Philosophen? Wahrscheinlich genug: benn alle Philosophen liebten bisher ihre Wahrheiten. Sicherlich aber werden es keine Dogmatiker sein. Es muß ihnen wider den Stolz gehn, auch wider den Geschmack, wenn ihre Wahrheit gar noch eine Wahrheit für Jedermann sein soll: was bisher der geheime Wunsch und Hintersinn aller dogmatischen Bestrebungen war. "Mein Urtheil ift mein Urtheil: dazu hat nicht leicht auch ein Andrer das Recht — fagt vielleicht solch ein Philosoph der Zukunft. Man muß den schlechten Geschmack von sich abthun, mit Bielen übereinstimmen zu wollen. "Gut" ist nicht mehr gut, wenn der Nachbar es in den Mund nimmt. Und wie könnte es gar ein "Gemeingut" geben! Das Wort widerspricht sich selbst: was gemein sein kann, hat immer nur wenig Werth. Zuletzt muß es so stehn, wie es steht und immer stand: die großen Dinge bleiben für die Großen übrig, die Abgrunde für die Tiefen, die Bartheiten und Schauder für die Feinen, und, im Gangen und Rurzen, alles Seltne für die Seltnen." -

### 44.

Brauche ich nach Alebem noch eigens zu fagen, daß auch sie freie, sehr freie Geister sein werden, diese Philosophen der Zukunft, — so gewiß sie auch nicht bloß freie Geister sein werden, sondern etwas Mehreres, Höheres, Größeres und Gründlich-Anderes, das nicht werkannt und verwechselt werden will? Aber, indem ich dies sage, fühle ich fast ebenso sehr gegen sie selbst, als gegen uns, die wir ihre Herolde und Vorläuser sind,

wir freien Geifter! - die Schuldigkeit, ein altes dummes Borurtheil und Migverständnig von uns gemeinsam fortzublasen, welches allzulange wie ein Nebel den Begriff "freier Geist" undurchsichtig gemacht hat. In allen Ländern Europa's und ebenso in Amerika giebt es jett etwas, das Migbrauch mit diesem Namen treibt, eine sehr enge, eingefangne, an Retten gelegte Art von Geistern, welche ungefähr das Gegentheil von dem wollen, was in unsern Absichten und Instinkten liegt. — nicht zu reden davon, daß sie in Hinsicht auf jene herauf= kommenden neuen Philosophen erst recht zugemachte Genfter und verriegelte Thuren sein muffen. Sie gehören, furz und schlimm, unter die Nivellirer, diese fälschlich genannten "freien Geister" — als beredte und schreibfingrige Sklaven des demokratischen Geschmacks und feiner "modernen Ideen": allesammt Menschen ohne Gin= samkeit, ohne eigne Einsamkeit, plumpe brave Burschen, welchen weder Muth noch achtbare Sitte abgesprochen werden foll, nur daß sie eben unfrei und zum Lachen oberflächlich sind, vor Allem mit ihrem Grundhange, in ben Formen ber bisherigen alten Gefellschaft ungefähr die Ursache für alles menschliche Elend und Migrathen zu sehn: wobei die Wahrheit glücklich auf den Kopf zu stehn kommt! Was sic mit allen Kräften erstreben möchten, ift das allgemeine grüne Weide-Glück der Heerde, mit Sicherheit, Ungefährlichkeit, Behagen, Erleichterung des Lebens für Jedermann; ihre beiden am reichlichsten abgesungnen Lieber und Lehren heißen "Gleichheit der Rechte" und "Mitgefühl für alles Leidende", — und das Leiden selbst wird von ihnen als Etwas genommen, bas man abschaffen muß. Wir Umgekehrten, die wir uns ein Auge und ein Gewiffen für die Frage aufgemacht haben, wo und wie bisher die Pflanze "Mensch" am

träftigsten in die Höhe gewachsen ist, vermeinen, daß dies jedes Mal unter den umgekehrten Bedingungen geschehn ist, daß dazu die Gesährlichkeit seiner Lage erst in's Ungeheure wachsen, seine Ersindungs und Bersstellungskraft (sein "Geist" —) unter langem Druck und Zwang sich in's Feine und Berwegne entwickeln, sein Lebens = Wille bis zum unbedingten Macht = Willen ge-steigert werden mußte: — wir vermeinen, daß Härte, Gewaltsamkeit, Sklaverei, Gefahr auf der Gasse und im Bergen, Berborgenheit, Stoicismus, Bersucherfunft und Teufelei jeder Art, daß alles Bose, Furchtbare, Tyran= nische, Raubthier= und Schlangenhafte am Menschen so gut zur Erhöhung der species "Mensch" dient, als sein Gegensatz: — wir sagen sogar nicht einmal genug, wenn wir nur so viel sagen, und befinden uns jedenfalls, mit unserm Reden und Schweigen an dieser Stelle, am andern Ende aller modernen Ideologie und Beerbenandern Ende aller modernen Ideologie und Heerben-Bünschbarkeit: als deren Antipoden vielleicht? Was Wunder, daß wir "freien Geister" nicht gerade die mit-theilsamsten Geister sind? daß wir nicht in jedem Be-trachte zu verrathen wünschen, wovon ein Geist sich frei machen kann und wohin er dann vielleicht getrieben wird? Und was es mit der gefährlichen Formel "jenseits von Gut und Böse" auf sich hat, mit der wir uns zum Mindesten vor Berwechselung behüten: wir sind etwas Andres als "libres-penseurs", "liberi pensatori", "Frei-benker" und wie alle diese braven Fürsprecher der "modernen Ideen" sich zu benennen lieben. In vielen Ländern des Geistes zu Hause, mindestens zu Gaste ge-wesen; den dumpfen angenehmen Winkeln immer wieder entschlüpft, in die uns Vorliebe und Vorhaß, Jugend, Abkunft, der Zufall von Menschen und Büchern, oder selbst die Ermüdungen der Wanderschaft zu bannen

schienen; voller Bosheit gegen die Lockmittel der Abhängigkeit, welche in Ehren, oder Geld, oder Amtern, ober Begeisterungen ber Sinne versteckt liegen; dankbar sogar gegen Noth und wechselreiche Krankheit, weil sie uns immer von irgend einer Regel und ihrem "Borurtheil" losmachte, dankbar gegen Gott, Teufel, Schaf und Burm in uns, neugierig dis zum Laster, Forscher dis zur Graussamteit, mit unbedenklichen Fingern für Unsasdares, mit Zähnen und Mägen für das Unverdaulichste, bereit zu jedem Handwerk, das Scharssinn und scharse Sinne verlangt, bereit zu jedem Bagniß, Dank einem Überschusse von "freiem Willen", mit Vorders und hinterschusse seelen, denen keiner leicht in die letten Absichten sieht, mit Vorder- und Hintergründen, welche kein Guß zu Ende laufen dürfte, Verborgne unter den Mänteln des Lichts, Erobernde, ob wir gleich Erben und Verschwen= dern gleichsehn, Ordner und Sammler von Früh bis Abend, Geighälse unfres Reichthums und unfrer vollge= stopften Schubfächer, haushälterisch im Lernen und Bergessen, erfinderisch in Schematen, mitunter stolz auf Kategorien-Tafeln, mitunter Bedanten, mitunter Nachteulen der Arbeit auch am hellen Tage: ja wenn es noth thut, selbst Vogelscheuchen — und heute thut es noth: nämlich insofern wir die gebornen geschwornen eifersüchtigen Freunde der Ginsamteit find, unfrer eignen tiefften mitternächtlichsten, mittäglichsten Einsamkeit: — eine solche Art Menschen sind wir, wir freien Geister! und vielleicht seid auch ihr etwas davon, ihr Kommenden? ihr neuen Philosophen? —

Drittes Hauptstück:

Das religiöse Wesen.



Die menschliche Seele und ihre Grenzen, ber bisher überhaupt erreichte Umfang menschlicher innerer Gra fahrungen, die Höhen, Tiefen und Fernen diefer Erfahrungen, die ganze bisherige Geschichte der Seele und ihre noch unausgetrunknen Möglichkeiten: das ist für einen gebornen Psychologen und Freund der "großen Sagd" das vorbestimmte Jagdbereich. Aber wie oft muß er sich verzweifelt sagen: "ein Einzelner! ach, nur ein Einzelner! und dieser große Wald und Urwald!" Und so wünscht er sich einige hundert Jagdgehülfen und feinc gelehrte Spürhunde, welche er in die Geschichte der menschlichen Seele treiben könnte, um dort sein Wild zusammenzutreiben. Umsonst: er erprobt es immer wieder. gründlich und bitterlich, wie schlecht zu allen Dingen, die gerade seine Neugierde reizen, Gehülfen und Sunde zu finden sind. Der Übelstand, den es hat, Gelehrte auf neue und gefährliche Jagdbereiche auszuschicken, wo Muth, Klugheit, Feinheit in jedem Sinne noth thun, liegt darin, daß sie gerade dort nicht mehr brauchbar sind, wo die "große Jago", aber auch die große Gefahr beginnt: gerade dort verlieren sie ihr Spurauge und ihre Spurnase. Um zum Beispiel zu errathen und festzustellen, mas für eine Geschichte bisher das Problem von Wiffen und Gewissen in der Seele der homines religiosi gehabt hat,

dazu müßte einer vielleicht selbst so tief, so verwundet, so ungeheuer sein, wie es das intellektuelle Gewissen Pascal's war: — und dann bedürste es immer noch jenes ausgespannten Himmels von heller, boshafter Geistigkeit, welcher von Oben herab dies Gewimmel von gefährelichen und schmerzlichen Erlebnissen zu übersehn, zu ordenen, in Formeln zu zwingen vermöchte. — Aber wer thäte mir diesen Dienst! Aber wer hätte Zeit, auf solche Diener zu warten! — sie wachsen ersichtlich zu selten, sie sind zu allen Zeiten so unwahrscheinlich! Zulezt muß man alles selber thun, um selber einiges zu wissen: das heißt, man hat viel zu thun! — Aber eine Neugierde meiner Art bleibt nun einmal das augenehmste aller Laster, — Berzeihung! ich wollte sagen: die Liebe zur Wahrheit hat ihren Lohn im Himmel und schon auf Erden. —

#### 46.

Der (Glaube, wie ihn das erste Christenthum verlangt und nicht selten erreicht hat, inmitten einer steptischen und südlich-freigeisterischen Welt, die einen Jahrhunderte langen Kampf von Philosophenschulen hinter sich und in sich hatte, hinzugerechnet die Erziehung zur Toleranz, welche das imperium Romanum gab, — dieser Glaube ist nicht jener treuherzige und bärbeisige Unterthanenschlaube, mit dem etwa ein Luther oder ein Eromwell oder sonst ein nordischer Barbar des Geistes an ihrem Gotte und Christenthum gehangen haben; viel eher schon jener Glaube Pascal's, der auf schreckliche Weise einem dauernden Selbstmorde der Vernunft ähnlich sieht, — einer zähen langlebigen wurmhaften Vernunft, die nicht mit Einem Male und Einem Streiche todtzumachen ist. Der christliche Glaube ist von Anbeginn Opferung:

Opferung aller Freiheit, alles Stolzes, aller Selbstgewißsheit des Geistes; zugleich Verknechtung und SelbstzVerzhöhnung, SelbstzVerstimmelung. Es ist Grausamkeit und religiöser Phönicismus in diesem Glauben, der einem nürben, vielsachen und vielverwöhnten Gewissen zugemuthet wird: seine Voraussetzung ist, daß die Unterwerfung des Geistes undeschreiblich wehe thut, daß die ganze Vergangenheit und Gewohnheit eines solchen Geistes sich gegen das absurdissimum wehrt, als welches ihm der "Glaube" entgegentritt. Die modernen Menschen, mit ihrer Abstumpsung gegen alle christliche Nomensslatur, sühlen das Schauerlich-Superlativische nicht mehr nach, das für einen antiken Geschmack in der Karadorie nach, das für einen antiken Geschmack in der Paradoxie der Formel "Gott am Kreuze" lag. Es hat bisher noch niemals und nirgendswo eine gleiche Kühnheit im Umfehren, etwas gleich Furchtbares, Fragendes und Frag-würdiges gegeben wie diese Formel: sie verhieß eine Umwerthung aller antiken Werthe. — Es ist der Orient, dimberthung auer antien Wertige. — Es ist der Dient, der tiese Drient, es ist der orientalische Sklave, der auf diese Weise an Rom und seiner vornehmen und frivolen Toleranz, am römischen "Katholicismus" des Unglaubens Rache nahm: — und immer war es nicht der Glaube, sondern die Freiheit vom Glauben, jene halb stoische und lächelnde Unbekümmertheit um den Ernst des Glaubens, was die Sklaven an ihren Herrn, gegen ihre Herrn empört hat. Die "Aufklärung" empört: der Sklave nämlich will Unbedingtes, er versteht nur das Tyrannische, auch in der Moral, er liebt wie er haßt, ohne nuance, bis in die Tiefe, bis zum Schmerz, bis zur Krankheit, — sein vieles verborgnes Leiden empört sich gegen den vornehmen Geschmack, der das Leiden zu leugnen scheint. Die Skepsis gegen das Leiden, im Grunde nur eine Attitude der aristokratischen Moral, ist nicht am

wenigsten auch an der Entstehung des letzen großen Stlaven-Aufstandes betheiligt, welcher mit der französissichen Revolution begonnen hat.

# 47.

Wo nur auf Erden bisher die religiose Neurose aufgetreten ift, finden wir sie verknüpft mit drei gefährtichen Diät-Verordnungen: Einsamkeit, Fasten und geschlechtlicher Enthaltsamkeit, — doch ohne daß hier mit Sicherheit zu entscheiden wäre, was da Ursache, was Wirkung sei, und ob hier überhaupt ein Verhältniß von Ursache und Virkung vorliege. Zum letzten Zweisel berechtigt, daß gerade zu ihren regelmäßigsten Symptomen, bei wilden wie bei zahmen Völkern, auch die plötlichste ausschweifendste Wollüstigkeit gehört, welche dann, ebenso plötlich, in Bufframpf und Welt- und Willens-Verneinung umschlägt: beides vielleicht als mas-firte Spilepsie deutbar? Aber nirgendswo sollte man sich der Deutungen mehr entschlagen: um keinen Thpus herum ist bisher eine solche Fülle von Unfinn und Aberglauben aufgewachsen, keiner scheint bisher die Menschen, selbst die Philosophen, mehr interessirt zu haben, - es wäre an der Zeit, hier gerade ein wenig kalt zu werden, Borsicht zu lernen, besser noch: wegzusehn, wegzugehn. - Noch im Hintergrunde der lettgekomm= nen Philosophie, der Schopenhauerischen, steht, bei= nahe als das Problem an sich, dieses schauerliche Frage= zeichen der religiösen Krifis und Erweckung. Wie ist Willensverneinung möglich? wie ift der Heilige mög= lich? — das scheint wirklich die Frage gewesen zu sein, bei der Schopenhauer zum Philosophen wurde und ansieng. Und so war es eine ächt Schopenhauerische

Consequenz, daß sein überzeugtester Anhänger (vielleicht auch sein letter, was Deutschland betrifft -), nämlich Richard Wagner, das eigne Lebenswerk gerade hier zu Ende brachte und zulett noch jenen furchtbaren und ewigen Thous als Kundry auf der Bühne vorführte, type vecu, wie er leibt und lebt; zu gleicher Zeit, wo die Irrenärzte fast aller Länder Europa's einen Anlaß hatten, ihn aus der Nähe zu studieren, überall, wo die religiöse Neurose — oder wie ich es nenne "das religiöse Wesen" — als "Heilsarmee" ihren letzten epidemischen Ausbruch und Aufzug gemacht hat. - Fragt man sich aber, was eigentlich am ganzen Phänomen des Beiligen den Menschen aller Art und Zeit, auch den Philosophen, so unbändig interessant gewesen ist: so ist es ohne allen Zweifel der ihm anhaftende Anschein des Wunders, nämlich der unmittelbaren Aufeinanderfolge von Gegensätzen, von moralisch entgegengesett gewertheten Zuständen ber Seele: man glaubte hier mit Händen zu greifen, daß aus einem "schlechten Menschen" mit einem Male ein "Heiliger", ein guter Mensch werde. Die bisherige Psychologie litt an dieser Stelle Schiffbruch: sollte es nicht vornehmlich darum geschehen fein, weil sie sich unter die Herrschaft der Moral gestellt hatte, weil sie an die moralischen Werth-Gegenfätze selbst glaubte, und diese Gegensätze in den Text und Thatbestand hineinsah, hineinlas, hineindeutete? — Wie? Das "Wunder" nur ein Fehler der Interpretation? Ein Mangel an Bhilologie? —

48.

Es scheint, daß den lateinischen Rassen ihr Katholicismus viel innerlicher zugehört, als uns Nordländern das ganze Christenthum überhaupt; und daß folglich der Unglaube in katholischen Ländern etwas ganz Andres zu bedeuten hat als in protestantischen nämlich eine Art Empörung gegen den Geist der Rasse, während er bei uns eher eine Rückfehr zum Geist (ober Ungeist -) ber Rasse ist. Wir Nordländer stammen unzweifelhaft aus Barbaren-Raffen, auch in Sinficht auf unfre Begabung zur Religion: wir find schlecht für sie begabt. Man darf die Kelten ausnehmen, welche beshalb auch den besten Boden für die Aufnahme der chriftlichen Infektion im Norden abgegeben haben: — in Frankreich kam das christliche Ideal, soweit es nur die blasse Sonne des Nordens er= laubt hat, zum Ausblühen. Wie fremdartig fromm sind unserm Geschmack selbst diese letzten französischen Skeptiker noch, sofern etwas keltisches Blut in ihrer Abkunft ist! Wie katholisch, wie undeutsch riecht uns Auguste Comte's Sociologie mit ihrer römischen Logik der Instituke! Wie jesuitisch jener liebenswürster dige und kluge Cicerone von Port-Royal, Sainte-Beuve, trop all seiner Jesuiten=Feindschaft! Und gar Ernest Renan: wie unzugänglich klingt uns Nordländern die Sprache folch eines Renan, in dem alle Augenblicke irgend ein Richts von religiöser Spannung seine in feinerem Sinne wolluftige und bequem sich bettende Seele um ihr Gleichgewicht bringt! Man spreche ihm cinmal diese schönen Sate nach — und was für Bos= heit und Übermuth regt sich sosort in unfrer wahr= scheinlich weniger schönen und härteren, nämlich deutscheren Seele als Antwort! - "disons donc hardiment que la religion est un produit de l'homme normal, que l'homme est le plus dans le vrai quand il est le plus religieux et le plus assuré d'une destinée infinie . . . C'est quand il est bon qu'il veut que la vertu corresponde à un ordre éternel, c'est quand il contemple les choses d'une manière désintéressée qu'il trouve la mort révoltante et absurde. Comment ne pas supposer que c'est dans ces moments-là, que l'homme voit le mieux?" . . . Diese Säte sind meinen Ohren und Gewohnheiten so sehr antipodisch, daß, als ich sie fand, mein erster Ingrimm daneben schrieb "la niaiserie religieuse par excellence!" — bis mein letzter Ingrimm sie gar noch sieb gewann, diese Säte mit ihrer auf den Kopf gestellten Wahrheit! Es ist so artig, so auszeichnend, seine eignen Antipoden zu haben!

#### 49.

Das, was an der Religiofität der alten Griechen Staunen macht, ist die unbändige Fülle von Dankbarkeit, welche sie ausströmt: — es ist eine sehr vornehme Art Mensch, welche so vor der Natur und vor dem Leben steht! — Später, als der Pöbel in Griechenland zum Übergewicht kommt, überwuchert die Furcht auch in der Religion; und das Christenthum bereitete sich vor. —

### 50.

Die Leidenschaft für Gott: es giebt bäurische, treusherzige und zudringliche Arten, wie die Luther's — der ganze Protestantismus entbehrt der südlichen delicatezza. Es giebt ein orientalisches Außersichsein darin, wie bei einem unverdient begnadeten oder erhobnen Sklaven, zum Beispiel bei Augustin, der auf eine beleidigende Weise aller Vornehmheit der Gebärden und Begierden ormangelt. Es giebt frauenhaste Zärtlichkeit und Besgehrlichkeit darin, welche schamhaft und unwissend

nach einer unio mystica et physica drängt: wie bei Madame de Guyon. In vielen Fällen erscheint sie wunderlich genug als Verkleidung der Pubertät eines Mädschens oder Jünglings; hier und da selbst als Hysterie
einer alten Jungfer, auch als deren letzter Ehrgeiz:—
die Kirche hat das Weib schon mehrsach in einem
solchen Falle heilig gesprochen.

#### 51.

Bisher haben sich die mächtigsten Menschen immer noch verehrend vor dem Heiligen gebeugt, als dem Räthsel der Selbstbezwingung und absichtlichen letzen Entbehrung: warum beugten sie sich? Sie ahnten in ihm — und gleichsam hinter dem Fragezeichen seines gebrechlichen und kläglichen Anscheins — die über-legne Kraft, welche sich an einer solchen Bezwingung erproben wollte, die Stärke des Willens, in der sie die eigne Stärke und herrschaftliche Lust wieder erkannten und zu ehren wußten: sie ehrten etwas an sich, wenn sie den Heiligen ehrten. Es tam hinzu, daß der Anblick des Heiligen ihnen einen Argwohn eingab: ein solches Ungeheures von Verneinung, von Wider-Natur polches Ungeheures von Berneinung, von Wider-Natur wird nicht umsonst begehrt worden sein, so sagten und fragten sie sich. Es giebt vielleicht einen Grund dazu, eine ganz große Gesahr, über welche der Astet, Dank seinen geheimen Zusprechern und Besuchern, näher unterrichtet sein möchte? Genug, die Mächtigen der Welt sernten vor ihm eine neue Furcht, sie ahnten eine neue Macht, einen fremden, noch unbezwungnen Feind:

— der "Wille zur Macht" war es, der sie nöthigte, vor dem Heiligen stehn zu bleiben. Sie mußten ihn fragen — —

Im jubischen "alten Testament", dem Buche von ber göttlichen Gerechtigkeit, giebt es Menschen, Dinge und Reden in einem fo großen Stile, daß das griechische und indische Schriftenthum ihm nichts zur Seite zu stellen hat. Man steht mit Schrecken und Ehrfurcht vor diefen ungeheuren Überbleibseln beffen, mas ber Mensch einstmals war, und wird dabei über das alte Usien und sein vorgeschobnes Halbinselchen Europa, das durchaus gegen Asien den "Fortschritt des Menschen" bedeuten möchte, seine traurigen Gedanken haben. Freilich: wer selbst nur ein dünnes zahmes Haben. Freilich: wer selbst nur ein dünnes zahmes Hausthier ist und nur Hausthier-Bedürfnisse kennt (gleich) unsern Gebildeten von Heute, die Christen des "gebildeten" Christenthums hinzugenommen —), der hat unter jenen Nuinen weder sich zu verwundern, noch gar sich zu betrüben — der Geschmack am alten Testament ist ein Prüsstein in Hinsicht auf "Groß" und "Rlein" —: vielleicht, daß er das neue Testament, das Buch von der Gnade, immer noch eher nach seinem Bergen findet (in ihm ift viel von dem rechten gartlichen dumpfen Betbrüder= und Kleinen=Seelen-Geruch). Dieses neue Testament, eine Art Rokoko bes Geschmacks in jedem Betrachte, mit dem alten Testament zu Einem Buche zusammengeleimt zu haben, als "Bibel", als "das Buch an sich": das ift vielleicht die größte Verwegenheit und "Sunde wider den Geift", welche das litterarische Guropa auf dem Gewiffen hat.

53.

Warum heute Atheismus? — "Der Bater" in Gott ift gründlich widerlegt; ebenso "der Richter", "der Be-

lohner". Insgleichen sein "freier Wille": er hört nicht, — und wenn er hörte, wüßte er trozdem nicht zu helsen. Das Schlimmste ist: er scheint unfähig, sich deutlich mitzutheilen: ist er unklar? — Dies ist es, was ich, als Ursachen sür den Niedergang des europäischen Theismus, aus vielerlei Gesprächen, fragend, hinhorchend, aussindig gemacht habe; es scheint mir, daß zwar der religiöse Instinkt mächtig im Wachsen ist, — daß er aber gerade die theistische Bestriedigung mit tiesem Mißtrauen ablehnt.

### 54.

Was thut denn im Grunde die ganze neuere Philosophie? Seit Descartes — und zwar mehr aus Trotz gegen ihn als auf Grund seines Borgangs — macht man Seitens aller Philosophen ein Attentat auf den alten Seelen-Begriff, unter dem Anschein einer Kritik des Subjekt= und Prädikat-Begriffs — das heißt: ein Attentat auf die Grundvoraussetzung der christlichen Lehre. Die neuere Philosophie, als eine erkenntnißtheoretische Skepsis, ift, versteckt oder offen, antichristlich: obschon, für seinere Ohren gesagt, keineswegs antireligiös. Shemals nämlich glaubte man an "die Seele", wie man an die Grammatik und das grammatische Subjekt glaubte: man sagte, "Ich" ist Bedingung, "denke" ist Prädikat und bedingt — Densken ist eine Thätigkeit, zu der ein Subjekt als Ursache gedacht werden muß. Nun versuchte man, mit einer bewunderungswürdigen Zähigkeit und List, ob man nicht aus diesem Netze heraus könne, — ob nicht vielleicht das Umgekehrte wahr sei: "denke" Bedingung, "ich" bestingt; "ich" also erst eine Synthese, welche durch das Denken selbst gemacht wird. Kant wollte im Grunde beweisen, daß vom Subjekt aus das Subjekt nicht bewiesen werden könne, — das Objekt auch nicht: die Möglichkeit einer Scheinexistenz des Einzel-Subjekts, also "der Seele", mag ihm nicht immer fremd gewesen sein, jener Gedanke, welcher als Vedanta-Philosophieschon einmal und in ungeheurer Macht auf Erden das gewesen ist.

55.

Es giebt eine große Leiter ber religiösen Graufam= feit, mit vielen Sprossen; aber drei davon sind die wichtigsten. Einst opferte man seinem Gotte Menschen, vielleicht gerade solche, welche man am besten liebte, dahin gehören die Erstlings = Opfer aller Borzeit= Religionen, dahin auch das Opfer des Kaiser Tiberius in der Mithrasarotte der Insel Capri, jener schauerlichste aller römischen Anachronismen. Dann, in der moralischen Epoche der Menschheit, opferte man seinem Gotte die stärksten Instinkte, Die man besaß, seine "Matur"; Diese Festfreude glänzt im grausamen Blicke des Afteten, des begeisterten "Wider- Natürlichen". Endlich: was blieb noch übrig zu opfern? Mußte man nicht endlich einmal alles Tröstliche, Heilige, Heilende, alle Hoffnung, allen Glauben an verborgne Harmonie, an zukünftige Seligkeiten und Gerechtigkeiten opfern? mußte man nicht Gott selber opfern und, aus Grausamkeit gegen sich, den Stein, die Dummheit, die Schwere, das Schicksal, das Nichts anbeten? Für das Nichts Gott opfern dieses paradore Mysterium der letten Grausamkeit blieb dem Geschlechte, welches jett eben herauf kommt, aufgespart: wir Alle fennen schon etwas davon. -

Wer, gleich mir, mit irgend einer rathselhaften Begierde sich lange darum bemüht hat, den Bessimismus in die Tiefe zu denken und aus der halb christlichen, halb deutschen Enge und Einfalt zu erlösen, mit der er sich diesem Sahrhundert zulett dargestellt hat, nämlich in Gestalt der Schopenhauerischen Philosophie; wer wirklich einmal mit einem asiatischen und überasiatischen Auge in die weltverneinendste aller möglichen Dentweisen hinein und hinunter geblickt hat — jenseits von Gut und Bose, und nicht mehr, wie Buddha und Schopenhauer, im Bann und Wahne der Moral —, der hat vielleicht ebendamit, ohne daß er es eigentlich wollte, sich die Augen für das umgekehrte Ideal aufgemacht: für das Ideal des übermüthigsten, lebendigften und weltbejahend= sten Menschen, der sich nicht nur mit dem, was war und ift, abgefunden und vertragen gelernt hat, sondern es, so wie es war und ist, wieder haben will, in alle Ewigfeit hinaus, unersättlich da capo rusend, nicht nur zu sich, sondern zum ganzen Stücke und Schauspiele, und nicht nur zu einem Schauspiele, sondern im Grunde zu dem, der gerade dies Schauspiel nöthig hat — und nöthig macht: weil er immer wieder sich nöthig hat — und nöthig macht — Wie? Und dies wäre nicht — eirculus vitiosus dens?

57.

Mit der Kraft seines geistigen Blicks und Einblicks wächst die Ferne und gleichsam der Raum um den Menschen: seine Welt wird tieser, immer neue Sterne, immer neue Räthsel und Bilder kommen ihm in Sicht. Vielleicht war alles, woran das Auge des Geistes seinen Scharssinn und Tiessinn geübt hat, eben nur ein Anlaß zu seiner Übung, eine Sache des Spiels, etwas für Kinder und Kindsköpfe; vielleicht erscheinen uns einst die seierlichsten Begriffe, um die am meisten gekämpft und gelitten worden ist, die Begriffe "Gott" und "Sünde", nicht wichtiger, als dem alten Manne ein Kinder-Spielzeug und Kinder-Schmerz erscheint, — und vielleicht hat dann "der alte Mensch" wieder ein andres Spielzeug und einen andren Schmerz nöthig, — immer noch Kindsgenug, ein ewiges Kind!

### 58.

Hat man wohl beachtet, inwiefern zu einem eigentlich religiösen Leben (und sowohl zu seiner mikro-skopischen Lieblings-Arbeit der Selbstprüfung als zu stopischen Lieblings-Arbeit der Selbstprüfung als zu jener zarten Gelassenheit, welche sich "Gebet" nennt und eine beständige Bereitschaft für das "Kommen Gottes" ist —) der äußere Müßiggang oder Halb-Müßiggang noth thut, ich meine der Müßiggang mit gutem Gewissen, von Alters her, von Geblüt, dem das Aristofraten-Gefühl nicht ganz fremd ist, daß Arbeit schändet — nämlich Seele und Leib gemein macht? Und daß folglich die moderne, lärmende, Zeit-auskausende, auf sich stolze, dumm-stolze Arbeitsamkeit, mehr als alles Übrige, gerade zum "Unglauben" erzieht und vorbereitet? Unter denen, welche zum Beispiel jett in Deutschland abseits von der Keligion leben, sinde ich Menschen von vielerlei Art und Abkunft der "Freidenkerei", vor Allem aber eine Mehrzahl solcher, denen Arbeitsamkeit, von Geeine Mehrzahl solcher, denen Arbeitsamkeit, von Geschlecht zu Geschlecht, die religiösen Instinkte aufgelöst hat: so daß sie gar nicht mehr wissen, wozu Religionen nütze sind, und nur mit einer Art stumpfen Erstaunens

ihr Vorhandensein in der Welt gleichsam registriren. Sie fühlen sich schon reichlich in Anspruch genommen, diese braven Leute, sei es von ihren Geschäften, sei es von ihren Geschäften, sei es von ihren Bergnügungen, gar nicht zu reden vom "Baterlande" und den Zeitungen und den "Pflichten der Familie": es scheint, daß sie gar keine Zeit für die Religion übrig haben, zumal es ihnen unklar bleibt, ob es sich dabei um ein neues Geschäft oder ein neues Bergnügen handelt, — denn unmöglich, sagen sie sich, geht man in die Kirche, rein um sich die gute Laune zu verderben. Sie sind keine Feinde der religiösen Geschährer verlangt man in gemissen Sällen etwa den bräuche; verlangt man in gewissen Fällen, etwa von Seiten des Staates, die Betheiligung an solchen Gebräuchen, so thun sie, was man verlangt, wie man so Vieles thut —, mit einem geduldigen und bescheidnen Ernste und ohne viel Neugierde und Unbehagen: — sie leben eben zu sehr abseits und außerhalb, um selbst nur ein Für und Wider in solchen Dingen bei sich nöthig zu finden. Zu diesen Gleichgültigen gehört heute die Überzahl der deutschen Protestanten in den mittlern Überzahl der deutschen Protestanten in den mittlern Ständen, sonderlich in den arbeitsamen großen Handelsund Berkehrscentren; ebenfalls die Überzahl der arbeitsamen Gelehrten und der ganze Universitätszubehör (die Theologen ausgenommen, deren Dasein und Mögslichkeit daselbst dem Psychologen immer mehr und immer seinere Räthsel zu rathen giebt). Man macht sich selten von Seiten frommer oder auch nur kirchslicher Menschen eine Borstellung davon, wie viel guter Wille, man könnte sagen willkürslicher Wille, jeht dazu gehört, daß ein deutscher Gelehrter das Problem der Religion ernst nimmt; von seinem ganzen Handwerf her (und, wie gesagt, von der handwerferhaften Arbeitssamkeit her, zu welcher ihn sein modernes Gewissen

verpflichtet) neigt er zu einer überlegnen, beinahe gutigen Heiterkeit gegen die Religion, zu der sich bisweilen eine leichte Geringschätzung mischt, gerichtet gegen die "Unsauberkeit" des Geistes, welche er überall dort voraussett, wo man sich noch zur Kirche befennt. Es gelingt dem Gelehrten erst mit Hulfe der Geschichte (also nicht von seiner personlichen Erfals rung aus), es gegenüber den Religionen zu einem elyfurchtsvollen Ernste und zu einer gewifsen scheuen Rücksicht zu bringen; aber wenn er sein Gefühl sogar bis zur Dankbarkeit gegen sie gehoben hat, so ist er mit seiner Person auch noch keinen Schritt weit dem, was noch als Kirche oder Frömmigkeit besteht, näher gekommen: vielleicht umgekehrt. Die praktische Gleich= gültigkeit gegen religiöse Dinge, in welche hinein er geboren und erzogen ift, pflegt sich bei ihm zur Behutsamkeit und Reinlichkeit zu sublimiren, welche die Berührung mit religiösen Menschen und Dingen scheut; und es kann gerade die Tiefe seiner Toleranz und Mensch= lichkeit sein, die ihn vor dem seinen Nothstande ausweichen heißt, welchen das Toleriren selbst mit sich bringt. — Sede Zeit hat ihre eigne göttliche Art von Naivetät, um deren Erfindung fie andre Zeitalter beneiben burfen: — und wie viel Naivetät, verchrungswürdige, findliche und unbegrenzt tölpelhafte Naivetät liegt in biesem Überlegenheits-Glauben bes Gelehrten, im guten Gewissen seiner Toleranz, in der ahnungstosen schlichten Sicherheit, mit der sein Instinkt den religiösen Menschen als einen minderwerthigen und niedrigeren Typus behandelt, über den er selbst hinauß, hinweg, hinauf gewachsen ist, — er, der kleine anmaßliche Zwerg und Pöbelmann, der fleißigsflinke Kopfs und Handarbeiter der "Ideen", der "wodernen Ideen"!

Wer tief in die Welt gesehn hat, erräth wohl, welche Weisheit darin liegt, daß die Menschen oberflächlich sind. Es ist ihr erhaltender Instinkt, der sie lehrt, flüchtig, leicht und falsch zu sein. Man findet hier und da eine leidenschaftliche und übertreibende An= betung der "reinen Formen", bei Philosophen wie bei Künstlern: möge niemand zweifeln, daß wer dergestalt ben Cultus der Oberfläche nöthig hat, irgend wann einmal einen unglückseligen Griff unter fie gethan hat. Vielleicht giebt es sogar hinsichtlich dieser verbrannten Kinder, der gebornen Künftler, welche den Genuß des Lebens nur noch in der Absicht finden, sein Bild zu fälschen (aleichsam in einer langwierigen Rache am Leben -), auch noch eine Ordnung des Ranges: man könnte den Grad, in dem ihnen das Leben verleidet ist, daraus abnehmen, bis wie weit sie sein Bild verfälscht, verdünnt, verjenseitigt, vergöttlicht zu sehn wünschen, man könnte die homines religiosi mit unter die Künstler rechnen, als ihren höchsten Rang. Es ist die tiefe arg= wöhnische Furcht vor einem unheilbaren Pessimismus, der ganze Jahrtausende zwingt, sich mit den Zähnen in eine religiöse Interpretation des Daseins zu verbeißen: die Furcht jenes Instinktes, welcher abnt, daß man der Wahrheit zu früh habhaft werden könnte, ehe der Mensch stark genug, hart genug, Künstler genug ge= worden ist . . . Die Frömmigkeit, das "Leben in Gott", mit diesem Blicke betrachtet, erschiene dabei als die feinste und lette Ausgeburt der Furcht vor der Wahr= heit, als Künftler=Anbetung und = Trunkenheit vor der consequentesten aller Fälschungen, als der Wille zur Umfehrung der Wahrheit, zur Unwahrheit um jeden Preis.

Vielleicht, daß es bis jetzt kein stärkeres Mittel gab, den Menschen kelbst zu verschönern, als eben Frömmigskeit: durch sie kann der Mensch so sehr Kunst, Obersstäche, Farbenspiel, Güte werden, daß man an seinem Anblicke nicht mehr leidet. —

### 60.

Den Menschen zu lieben um Gottes Villen — das war bis jett das vornehmste und entlegenste Gesühl, das unter Menschen erreicht worden ist. Daß die Liebe zum Menschen ohne irgend eine heiligende Hinterabsicht eine Dummheit und Thierheit mehr ist, daß der Hang zu dieser Menschenliebe erst von einem höheren Hangs seine Feinheit, sein Körnchen Salz und Stäubchen Ambra zu bekommen hat: — welcher Mensch es auch war, der dies zuerst empfunden und "erlebt" hat, wie sehr auch seine Zunge gestolpert haben mag, als sie versuchte, solch eine Zurteit auszudrücken, er bleibe uns in alle Zeiten heilig und verehrenswerth, als der Mensch, der am höchsten bisher geslogen und am schönsten sich verirrt hat!

### 61.

Der Philosoph, wie wir ihn verstehen, wir freien Geister —, als der Mensch der umfänglichsten Verantwortlichkeit, der das Gewissen für die Gesammt-Entwicklung des Menschen hat: dieser Philosoph wird sich der Religionen zu seinem Züchtungs= und Erziehungs= werke bedienen, wie er sich der jeweiligen politischen und wirthschaftlichen Zustände bedienen wird. Der aus= lesende, züchtende, das heißt immer ebensowohl der zerstörende als der schöpferische und gestaltende Einfluß,

welcher mit Gulfe der Religionen ausgeübt werden fann, ist je nach der Art Menschen, die unter ihren Bann und Schutz gestellt werden, ein vielsacher und verschiedner. Für die Starken, Unabhängigen, zum Befehlen Vorbereisteten und Vorbestimmten, in denen die Vernunft und Runft einer regierenden Raffe leibhaft wird, ift Religion ein Mittel mehr, um Widerstände zu überwinden, um herrschen zu können: als ein Band, das Herrscher und Unterthanen gemeinsam bindet und die Gewissen der Letteren, ihr Verborgnes und Innerlichstes, das sich gerne dem Gehorsam entziehn möchte, den Ersteren verräth und überantwortet; und falls einzelne Naturen einer solchen vornehmen Herkunft, durch hohe Beistigkeit, einem abgezogneren und beschaulicheren Leben fich zuneigen und nur die feinste Artung des Herrschens (über ausgesuchte Jünger oder Ordensbrüder) sich vor= behalten, so kann Religion selbst als Mittel benutzt werden, sich Ruhe vor dem Lärm und der Mühsal des gröberen Regierens und Reinheit vor dem nothwendigen Schmutz alles Politik-Machens zu schaffen. So verstanden es zum Beispiel die Brahmanen: mit Hülfe einer religiösen Organisation gaben sie sich die Macht, bem Bolke seine Könige zu ernennen, während sie sich selber abseits und außerhalb hielten und fühlten, als die Menschen höherer und überköniglicher Aufgaben. Inzwischen giebt die Religion auch einem Theile der Beherrschten Anleitung und Gelegenheit, sich auf einst= maliges Herrschen und Besehlen vorzubereiten, jenen langfam herauftommenden stärkeren Klaffen und Ständen nämlich, in denen, durch glückliche Ehesitten, die Kraft und Lust des Willens, der Wille zur Sclostbeherrschung, immer im Steigen ift: - ihnen bietet die Religion Un= ftoke und Versuchungen genug, die Wege zur höheren

Geistigkeit zu gehn, die Gefühle der großen Selbstsüberwindung, des Schweigens und der Einsamkeit zu erproben: — Asseinsmus und Puritanismus sind sast unsentbehrliche Erziehungss und Veredlungsmittel, wenn eine Rasse über ihre Herfunst aus dem Pöbel Herr werden will und sich zur einstmaligen Herrschaft emporsarbeitet. Den gewöhnlichen Menschen endlich, den Allermeisten, welche zum Dienen und zum allgemeinen Nutzen dasind und nur insofern dasein dürken, giebt die Relisgion eine unschätzbare Genügsamkeit mit ihrer Lage und Art, vielkachen Frieden des Herzens, eine Veredlung des Gehorsams, ein Glück und Leid mehr mit Ihres-Gleichen und etwas von Verklärung und Verschönerung, etwas von Rechtfertigung des ganzen Alltags, der ganzen Nied= rigfeit, der ganzen Halbthier=Armut ihrer Seele. Reli= gion und religiöse Bedeutsamkeit des Lebens legt Sonnenglanz auf solche immer geplagte Menschen und macht ihnen selbst den eignen Anblick erträglich, sie wirkt, wie eine epikurische Philosophie auf Leidende höheren wie eine epikurische Philosophie auf Leidende höheren Ranges zu wirken pflegt, erquickend, verfeinernd, das Leiden gleichsam ausnüßend, zuletzt gar heiligend und rechtsertigend. Vielkeicht ist am Christenthum und Buddhismus nichts so ehrwürdig als ihre Kunst, noch den Nicdrigsten anzulehren, sich durch Frömmigkeit in eine höhere Schein-Ordnung der Dinge zu stellen und damit das Genügen an der wirklichen Ordnung, innerhalb deren sie hart genug leben, — und gerade diese Härte thut noth! — bei sich festzuhalten.

### 62.

Zulett freilich, um solchen Religionen auch die schlimme Gegenrechnung zu machen und ihre unheim-

liche Gefährlichkeit an's Licht zu stellen: — es bezahlt sich immer theuer und fürchterlich, wenn Religionen nicht als Züchtungs= und Erziehungsmittel in der Hand des Philosophen, sondern von sich aus und souveran walten, wenn sie selber letzte Zwecke und nicht Mittel neben andern Mitteln sein wollen. Es giebt bei dem Menschen wie bei jeder andern Thierart einen Übersschuß von Migrathnen, Kranken, Entartenden, Gebrechlichen, nothwendig Leidenden; die gelungnen Fälle sind auch beim Menschen immer die Ausnahme und sogar in Hinsicht darauf, daß der Mensch das noch nicht festgestellte Thier ift, die spärliche Ausnahme. Aber noch schlimmer: je höher geartet ber Typus eines Menschen ist, der durch ihn dargestellt wird, um so mehr steigt noch die Unwahrscheinlichkeit, daß er geräth: das Bufällige, das Gefet des Unfinns im gesammten Saushalte der Menschheit zeigt sich am erschrecklichsten in seiner zerstörerischen Wirkung auf die höheren Menschen, deren Lebensbedingungen fein, vielfach und schwer auszurechnen sind. Wie verhalten sich nun die genannten beiden größten Religionen zu diesem Überschuß der mißlungnen Fälle? Sie suchen zu erhalten, im Leben festzuhalten, was sich nur irgend halten läßt, ja sie nehmen grundfätlich für sie Partei, als Religionen für Leidende, sie geben allen denen Recht, welche am Leben wie an einer Krankseit leiden, und möchten es durchsetzen, daß jede andre Empfindung des Lebens als falsch gelte und unmöglich werde. Möchte man diese schonende und erhaltende Fürsorge, insofern sie neben allen andern auch dem höchsten, bisher fast immer auch leidendsten Thyus des Menschen gilt und galt, noch so hoch anschlagen: in der Gesammt-Abrechnung gehören bie bisherigen, nämlich fouveranen Religionen zu ben

Hauptursachen, welche den Thpus "Mensch" auf einer niedrigeren Stufe festhielten, — fie erhielten zu viel von bem, was zu Grunde gehn follte. Man hat ihnen Unschätzbares zu danken; und wer ist reich genug an Dankbarkeit, um nicht vor alle dem arm zu werden, was zum Beispiel die "geistlichen Menschen" des Christenthums bisher für Europa gethan haben! Und doch, wenn sie den Leidenden Trost, den Unterdrückten und Bergweifelnden Muth, den Unselbständigen einen Stab und Halt gaben und die Innerlich-Zerstörten und Wild-Gewordnen von der Gesellschaft weg in Klöster und seelische Zucht= häuser lockten: was mußten sie außerdem thun, um mit gutem Gewiffen dergestalt grundsätlich an der Erhal= tung alles Kranken und Leidenden, das heißt in That und Wahrheit an der Verschlechterung der europä= ischen Rasse zu arbeiten? Alle Werthschätzungen auf den Kopf stellen — das mußten sie! Und die Starsten zerbrechen, die großen Hoffnungen ankränkeln, das Glück in der Schönheit verdächtigen, alles Selbstherr-liche, Männliche, Erobernde, Herrschsüchtige, alle Instinkte, welche dem höchsten und wohlgerathensten Typus "Mensch" zu eigen sind, in Unsicherheit, Gewissens-Noth Selbstzerstörung umknicken, ja die ganze Liebe zum Irdischen und zur Herrschaft über die Erde in Haß gegen die Erde und das Irdische verkehren — das stellte sich die Kirche zur Aufgabe und mußte es sich stellen, bis für ihre Schätzung endlich "Entweltlichung", "Entsinn= lichung" und "höherer Mensch" in Gin Gefühl zusammenschmolzen. Gesett, daß man mit dem spöttischen und unbetheiligten Auge eines epikurischen Gottes die wunder= lich schmerzliche und ebenso grobe wie feine Komödie des europäischen Christenthums zu überschauen vermöchte, ich glaube, man fande kein Ende mehr, zu ftaunen und

zu lachen: scheint es benn nicht, daß Gin Wille über Europa durch achtzehn Jahrhunderte geherrscht hat, aus bem Menschen eine sublime Miggeburt zu machen? Wer aber mit umgekehrten Bedürfnissen, nicht epikurisch mehr, sondern mit irgend einem göttlichen Hammer in der Hand auf diese fast willkürliche Entartung und Berfümmerung des Menschen zuträte, wie sie der christliche Europäer ist (Pascal zum Beispiel), müßte er da nicht mit Grimm, mit Mitleid, mit Entsetzen schreien: "Oh ihr Tölpel, ihr anmaßenden mitleidigen Tölpel, was habt ihr da gemacht! War das eine Arbeit für eure Hände! Wie habt ihr mir meinen schönsten Stein verhauen und verhunzt! Was nahmt ihr euch heraus!" — Ich wollte sagen: das Christenthum war bisher die verhängnisvollste Art von Selbst-Überhebung. Menschen, nicht hoch und hart genug, um am Menschen als Künftler gestalten zu dürfen; Menschen, nicht stark und fernsichtig genug, um, mit einer erhabnen Selbst-Bezwingung, das Vordergrund-Gesetz des tausendfältigen Migrathens und Zu= grundegehns walten zu laffen; Menschen, nicht vornehm genug, um die abgründlich verschiedne Rangordnung und Rangkluft zwischen Mensch und Mensch zu sehn: - folche Menschen haben, mit ihrem "Gleich vor Gott", bisher über dem Schickfale Europa's gewaltet, bis endlich cine verkleinerte, fast lächerliche Art, ein Heerdenthier, etwas Gutwilliges, Kränkliches und Mittelmäßiges herangezüchtet ist, der heutige Europäer . . . .

Viertes Hauptstück:

Sprüche und Zwischenspiele.



Wer von Grund aus Lehrer ift, ninnnt alle Dinge nur in Bezug auf seine Schüler ernft, — sogar sich selbst

#### 64.

"Die Erkenntniß um ihrer selbst willen" — das ist der letzte Fallstrick, den die Moral legt: damit verwickelt man sich noch einmal völlig in sie.

## 65

Der Reiz der Erkenntniß wäre gering, wenn nicht auf dem Wege zu ihr so viel Scham zu überwinden wäre.

# 65 \*.

Man ist am unehrlichsten gegen seinen Gott: er darf nicht sündigen!

### 66.

Die Neigung, sich herabzusehen, sich bestehlen, belügen und ausbeuten zu lassen, könnte die Scham eines Gottes unter Menschen sein.

# 67.

Die Liebe zu Einem ist eine Barbarei: denn sie wird auf Unkosten aller Übrigen ausgeübt. Auch die Liebe zu Gott.

"Das habe ich gethan", sagt mein Gebächtniß. "Das kann ich nicht gethan haben" — sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich — giebt das Gedächtniß nach.

## 69.

Man hat schlecht dem Leben zugeschaut, wenn man nicht auch die Hand gesehn hat, die auf eine schonende Beise — tödtet.

### 70.

Hat man Charafter, so hat man auch sein thwisches Erlebniß, das immer wieder kommt.

### 71.

Der Weise als Astronom. — So lange du noch die Sterne fühlst als ein "Über-dir", sehlt dir noch der Blick des Erkennenden.

### 72.

Nicht die Stärke, sondern die Dauer der hohen Empfindung macht die hohen Menschen.

## 73.

Wer sein Ideal erreicht, kommt eben damit über dasselbe hinaus.

## 73ª.

Mancher Pfau verdeckt vor aller Augen seinen Pfauenschweif — und heißt es seinen Stolz.

Ein Mensch mit Genie ist unausstehlich, wenn er nicht mindestens noch zweierlei dazu besitzt: Dankbarkeit und Reinlichkeit.

## 75.

Grad und Art der Geschlechtlichkeit eines Menschen reicht bis in den letzten Gipfel seines Geistes hinauf.

### 76.

Unter friedlichen Umständen fällt der friegerische Mensch über sich selber her.

#### 77.

Mit seinen Grundsätzen will man seine Gewohnsheiten thrannisiren oder rechtsertigen oder ehren oder beschimpsen oder verbergen: — zwei Menschen mit gleichen Grundsätzen wollen damit wahrscheinlich noch etwas Grund-Verschiednes.

### 78.

Wer sich selbst verachtet, achtet sich boch immer noch dabei als Verächter.

## 79.

Eine Scele, die sich geliebt weiß, aber selbst nicht liebt, verräth ihren Bodensatz: — ihr Unterstes kommt herauf.

# 80.

Eine Sache, die sich aufklärt, hört auf, uns etwas anzugehn. — Was meinte jener Gott, welcher anrieth:

"erkenne dich selbst!" Hieß es vielleicht: "höre auf, dich etwas anzugehn! werde objektiv!" — Und Soskrates? — Und der "wissenschaftliche Mensch"? —

### 81.

Es ist furchtbar, im Meere vor Durst zu sterben. Müßt ihr denn gleich eure Wahrheit so salzen, daß sie nicht einmal mehr — den Durst löscht?

### 82.

"Mitleiden mit Allen" — wäre Härte und Tyrannei mit dir, mein Herr Nachbar! —

#### 83.

Der Instinkt. — Wenn das Haus brennt, vergißt man sogar das Mittagseffen. — In: aber man holt es auf der Asche nach.

### 84.

Das Weib lernt haffen, in dem Maaße, in dem es zu bezaubern — verlernt.

### 85.

Die gleichen Affekte sind bei Mann und Weib doch im tempo verschieden: deshalb hören Mann und Weib nicht auf, sich mißzuverstehn.

### 86.

Die Weiber selber haben im Hintergrunde aller persönlichen Sitelkeit immer noch ihre unpersönliche Berachtung — für "das Weib". —

Gebunden Herz, freier Geist. — Wenn man sein Herz hart bindet und gefangen legt, kann man seinem Geist viele Freiheiten geben: ich sagte das schon ein Mal. Aber man glaubt mir's nicht, gesett, daß man's nicht schon weiß ——

#### 88.

Sehr klugen Personen fängt man an zu mißtrauen, wenn sie verlegen werden —

## 89.

Fürchterliche Erlebnisse geben zu rathen, ob der, welcher sie erlebt, nicht etwas Fürchterliches ist.

### 90.

Schwere, schwermüthige Menschen werden gerade durch das, was andre schwer macht, durch Haß und Liebe, leichter und kommen zeitweilig an ihre Oberfläche.

# 91.

So kalt, so eisig, daß man sich an ihm die Finger verbrennt! Jede Hand erschrickt, die ihn ansaßt! — Und gerade darum halten manche ihn für glühend.

# 92.

Wer hat nicht für seinen guten Ruf schon einmal — sich selbst geopsert? —

In der Leutseligkeit ist nichts von Menschenhaß, aber eben darum allzuviel von Menschenverachtung.

94.

Reife des Mannes: das heißt den Ernst wiedersgefunden haben, den man als Kind hatte, beim Spiel.

95.

Sich seiner Unmoralität schämen: das ist eine Stufe auf der Treppe, an deren Ende man sich auch seiner Moralität schämt.

96.

Man soll vom Leben scheiden wie Odysseus von Nausikaa schied, — mehr segnend als verliebt.

97.

Wie? Ein großer Mann? Ich sehe immer nur den Schauspieler seines eignen Ideals.

98.

Wenn man sein Gewissen dressirt, so füßt es uns

99.

Der Enttäuschte spricht. — "Ich horchte auf Widerhall, und ich hörte nur Lob —"

100.

Bor uns selbst stellen wir uns Alle einfältiger, als wir sind: wir ruhen uns so von unsern Mitmenschen aus.

Heute möchte sich ein Erkennender leicht als Thierwerdung Gottes fühlen.

### 102.

Gegenliebe entdecken sollte eigentlich den Liebenben über das geliebte Wesen ernüchtern. "Wie? es ist bescheiden genug, sogar dich zu lieben? Oder dumm genug? Oder — oder —"

#### 103.

Die Gefahr im Glücke. — "Run gereicht mir alles zum Beften, nunmehr liebe ich jedes Schickfal: wer hat Luft, mein Schickfal zu sein?"

## 104.

Nicht ihre Menschenliebe, sondern die Ohnmacht ihrer Menschenliebe hindert die Christen von Heute, uns — zu verbrennen.

# 105.

Dem freien Geiste, dem "Frommen der Erkenntniß"
— geht die pia fraus noch mehr wider den Geschmack (wider seine "Frömmigkeit") als die impia fraus. Daher sein tieser Unverstand gegen die Kirche, wie er zum Thpus "freier Geist" gehört, — als seine Unsreiheit.

## 106.

Vermöge der Musik genießen sich die Leidenschaften selbst.

Wenn der Entschluß einmal gefaßt ist, das Ohr auch für den besten Gegengrund zu schließen: Zeichen des starken Charakters. Also ein gelegentlicher Wille zur Dummheit.

## 108.

Es giebt gar keine moralischen Phänomene, sondern nur eine moralische Ausdeutung von Phänomenen — —

## 109.

Der Verbrecher ist häufig genug seiner That nicht gewachsen: er verkleinert und verleumdet sie.

## 110.

Die Abvokaten eines Verbrechers sind selten Arstisten genug, um das schöne Schreckliche der That zu Gunsten ihres Thäters zu wenden.

#### 111.

Unfre Eitelkeit ist gerade dann am schwersten zu verletzen, wenn eben unser Stolz verletzt wurde.

# 112.

Wer sich zum Schauen und nicht zum Glauben vorherbestimmt fühlt, dem sind alle Gläubigen zu lärmend und zudringlich: er erwehrt sich ihrer.

## 113.

"Du willst ihn für dich einnehmen? So stelle dich vor ihm verlegen — "



Die ungeheure Erwartung in Betreff der Geschlechtsliebe, und die Scham in dieser Erwartung, verdirbt den Frauen von vornherein alle Perspektiven.

### 115.

Wo nicht Liebe oder Haß mitspielt, spielt das Weib mittelmäßig.

### 116.

Die großen Epochen unfres Lebens liegen dort, wo wir den Muth gewinnen, unfer Böses als unser Bestes umzutaufen.

## 117.

Der Wille, einen Affekt zu überwinden, ist zulett doch nur der Wille eines andern oder mehrerer andrer Affekte.

## 118.

Es giebt eine Unschuld der Bewunderung: der hat sie, dem es noch nicht in den Sinn gekommen ist, auch er könne einmal bewundert werden.

# 119.

Der Ekel vor dem Schmutze kann so groß sein, daß er uns hindert, uns zu reinigen, — uns zu "rechtsfertigen".

## 120.

Die Sinnlichkeit übereilt oft das Wachsthum der Liebe, so daß die Wurzel schwach bleibt und leicht auszureißen ist.

Es ist eine Feinheit, daß Gott griechisch lernte, als er Schriftsteller werden wollte, — und daß er es nicht besser lernte.

#### 122.

Sich über ein Lob freuen ist bei Manchem nur eine Höflichkeit des Herzens — und gerade das Gegenstück einer Sitelkeit des Geistes.

## 123.

Auch das Concubinat ist corrumpirt worden: — durch die She.

## 124.

Wer auf dem Scheiterhausen noch frohlockt, triumphirt nicht über den Schmerz, sondern darüber, keinen Schmerz zu fühlen, wo er ihn erwartete. Ein Gleichniß.

### 125.

Wenn wir über Jemanden umlernen müffen, so rechnen wir ihm die Unbequemlichkeit hart an, die er uns damit macht.

## 126.

Ein Volk ist der Umschweif der Natur, um zu sechs, sieben großen Männern zu kommen. — Sa: und um dann um sie herum zu kommen.

## 127.

Allen rechten Frauen geht Wissenschaft wider die Scham. Es ist ihnen dabei zu Muthe, als ob man damit ihnen unter die Haut, — schlimmer noch! unter Kleid und Puz gucken wolle.

Je abstrafter die Wahrheit ist, die du lehren willst, um so mehr mußt du noch die Sinne zu ihr verführen.

#### 129.

Der Teufel hat die weitesten Perspektiven für Gott, deshalb hält er sich von ihm so fern: — der Teufel nämslich als der älteste Freund der Erkenntniß.

#### 130.

Was jemand ist, sängt an, sich zu verrathen, wenn sein Talent nachläßt, — wenn er aushört, zu zeigen, was er kann. Das Talent ist auch ein Put; ein Put ist auch ein Versteck.

#### 131.

Die Geschlechter täuschen sich über einander: das macht, sie ehren und lieben im Grunde nur sich selbst (oder ihr eignes Ideal, um es gefälliger auszudrücken —). So will der Mann das Weib friedlich, — aber gerade das Weib ist wesentlich unsriedlich, gleich der Katze, so gut es sich auch auf den Anschein des Friedens einzgeübt hat.

## 132.

Man wird am besten für seine Tugenden bestraft.

# 133.

Wer den Weg zu seinem Ideale nicht zu sinden weiß, lebt leichtsinniger und frecher als der Mensch ohne Ideal.

Von den Sinnen her kommt erft alle Glaubwürdigs feit, alles gute Gewissen, aller Augenschein der Wahrheit.

#### 135.

Der Pharisäismus ist nicht eine Entartung am guten Menschen: ein gutes Stück bavon ist vielmehr die Bebingung von allem Gut-sein.

#### 136.

Der Eine sucht einen Geburtshelfer für seine Gedanken, der Andre einen, dem er helfen kann: so entsteht ein gutes Gespräch.

## 137.

Im Verkehre mit Gelehrten und Künftlern verrechnet man sich leicht in umgekehrter Richtung: man findet hinter einem merkwürdigen Gelehrten nicht selten einen mittelmäßigen Menschen, und hinter einem mittelmäßigen Künftler sogar oft — einen sehr merkwürdigen Menschen.

### 138.

Wir machen es auch im Wachen wie im Traume: wir erfinden und erdichten erft den Menschen, mit dem wir verkehren, — und vergessen es sosort.

### 139.

In der Rache und in der Liebe ist das Weib barbarischer als der Mann.

#### 140.

Rath als Räthsel. — "Soll das Band nicht reißen, — mußt du erst drauf beißen."

Der Unterleib ist der Grund dafür, daß der Mensch sich nicht so leicht für einen Gott hält.

### 142.

Das züchtigste Wort, das ich gehört habe: "Dans le véritable amour c'est l'âme, qui enveloppe le corps."

#### 143.

Was wir am besten thun, von dem möchte unsre Eitelkeit, daß es gerade als das gelte, was uns am schwersten werde. Zum Ursprung mancher Moral.

#### 144.

Wenn ein Weib gelehrte Neigungen hat, so ist gewöhnlich etwas an ihrer Geschlechtlichkeit nicht in Ordnung. Schon Unfruchtbarkeit disponirt zu einer gewissen Männlichkeit des Geschmacks; der Mann ist nämlich, mit Verlaub, "das unfruchtbare Thier".—

### 145.

Mann und Weib im Ganzen verglichen, darf man sagen: das Weib hätte nicht das Genie des Putes, wenn es nicht den Instinkt der zweiten Rolle hätte.

## 146.

Wer mit Ungeheuern fämpft, mag zusehn, daß er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.

Aus alten florentinischen Novellen, überdies — aus dem Leben: buona femmina e mala femmina vuol bastone. Sacchetti Nov. 86.

#### 148.

Den Nächsten zu einer guten Meinung verführen und hinterdrein an diese Meinung des Nächsten gläubig glauben: wer thut es in diesem Kunststück den Weibern gleich? —

#### 149.

Was eine Zeit als böse empfindet, ist gewöhnlich ein unzeitgemäßer Nachschlag dessen, was ehemals als gut empfunden wurde, — der Utavismus eines älteren Ideals.

### 150.

Um den Helden herum wird alles zur Tragödie, um den Halbgott herum alles zum Sathrspiel; und um Gott herum wird alles — wie? vielleicht zur "Welt"? —

### 151.

Ein Talent haben ist nicht genug: man muß auch eure Erlaubniß dazu haben, — wie? meine Freunde?

## 152.

"Wo der Baum der Erkenntniß steht, ist immer das Paradies": so reden die ältesten und die jüngsten Schlangen.

## 153.

Was aus Liebe gethan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse.

Der Einwand, der Scitensprung, das fröhliche Mißtrauen, die Spottlust sind Anzeichen der Gesundheit: alles Unbedingte gehört in die Pathologie.

## 155.

Der Sinn für das Tragische nimmt mit der Sinnlich- feit ab und zu.

#### 156.

Der Fresinn ist bei Einzelnen etwas Seltnes, — aber bei Gruppen, Parteien, Bölkern, Zeiten die Regel.

### 157.

Der Gedanke an den Selbstmord ist ein starkes Trostmittel: mit ihm kommt man gut über manche böse Nacht hinweg.

### 158.

Unsern stärksten Triebe, dem Thrannen in uns, unterwirft sich nicht nur unsre Vernunst, sondern auch unser Gewissen.

# 159.

Man muß vergelten, Gutes und Schlimmes: aber warum gerade an der Person, die uns Gutes oder Schlimmes that?

#### 160.

Man liebt seine Erkenntniß nicht genug mehr, sobald man sie mittheilt.

Die Dichter sind gegen ihre Erlebnisse schamlos: sie beuten sie aus.

#### 162.

"Unser Nächster ist nicht unser Nachbar, sondern dessen Nachbar" — so denkt jedes Volk.

## 163.

Die Liebe bringt die hohen und verborgnen Eigenschaften eines Liebenden an's Licht, — sein Seltnes, Ausnahmsweises: insofern täuscht sie leicht über das, was Regel an ihm ist.

### 164.

Jesus sagte zu seinen Juden: "das Gesetz war für Knechte, — liebt Gott, wie ich ihn liebe, als sein Sohn! Was geht uns Söhne Gottes die Moral an!" —

## 165.

Angesichts jeder Partei. — Ein Hirt hat immer auch noch einen Leithammel nöthig, — oder er muß selbst gelegentlich Hammel sein.

## 166.

Man lügt wohl mit dem Munde, aber mit dem Maule, das man dabei macht, sagt man doch noch die Wahrheit.

## 167.

Bei harten Menschen ist die Innigkeit eine Sache der Scham — und etwas Kostbares.

## 168.

Das Chriftenthum gab dem Eros Gift zu trinken:
— er starb zwar nicht daran, aber entartete, zum Laster.

Biel von sich reben kann auch ein Mittel sein, sich zu verbergen.

### 170.

Im Lobe ist mehr Zudringlichkeit als im Tadel.

#### 171.

Mitleiden wirkt an einem Menschen der Erkenntniß beinahe zum Lachen, wie zarte Hände an einem Enklopen.

#### 172.

Man umarınt aus Menschenliebe bisweilen einen Beliebigen (weil man nicht alle umarmen kann): aber gerade bas darf man dem Beliebigen nicht verrathen . . . . .

### 173.

Man haßt nicht, so lange man noch gering schätt, sondern erst, wenn man gleich oder höher schätt.

# 174.

Ihr Utilitarier, auch ihr liebt alles utile nur als ein Fuhrwerk eurer Neigungen, — auch ihr findet eigents lich den Lärm seiner Käder unausstehlich?

# 175.

Man liebt zuletzt seine Begierde, und nicht das Bezgehrte.

# 176.

Die Eitelkeit andrer geht uns nur dann wider den Geschmack, wenn sie wider unsre Eitelkeit geht.

### 177.

Über das, was "Wahrhaftigkeit" ist, war vielleicht noch niemand wahrhaftig genug.

Alugen Menschen glaubt man ihre Thorheiten nicht: welche Einbuße an Menschenrechten!

#### 179.

Die Folgen unfrer Handlungen fassen uns am Schopfe, sehr gleichgültig dagegen, daß wir uns inzwischen "gesbesser" haben.

## 180.

Es giebt eine Unschuld in ber Lüge, welche bas Zeichen des guten Glaubens an eine Sache ist.

#### 181.

Es ist unmenschlich, da zu segnen, wo einem gestlucht wird.

# 182.

Die Vertraulichsteit bes liberlegnen erbittert, weil sie nicht zurückgegeben werden barf. —

### 183.

"Nicht daß du mich belogst, sondern daß ich dir nicht mehr glaube, hat mich erschüttert" —

## 184.

Es giebt einen Übermuth der Güte, welcher sich wie Bosheit ausnimmt.

### 185.

"Es mißfällt mir." — Wartun? — "Ich bin ihm nicht gewachsen." — Hat je ein Mensch so geantwortet?

Fünftes Hauptstück:

Zur Naturgeschichte ber Moral.



Die moralische Empfindung ist jetzt in Europa ebenjo fein, spät, vielfach, reizbar, raffinirt, als die dazu= gehörige "Wissenschaft der Moral" noch jung, anfänger= haft, plump und grobfingrig ist: — ein anziehender Gegensat, der bisweilen in der Person eines Moralisten selbst sichtbar und leibhaft wird. Schon das Wort "Wissenschaft der Moral" ist in Hinsicht auf das, was damit bezeichnet wird, viel zu hochmüthig und wider den guten Geschmack: welcher immer ein Vorgeschmark für die bescheidneren Worte zu sein pflegt. Man sollte, in aller Strenge, sich eingestehn, was hier auf lange hinaus noch noth thut, was vorläufig allein Recht hat: nämlich Sammlung des Materials, begriffliche Fassung und Zusammenordnung eines ungeheuren Reichs zarter Werthgefühle und Werthunterschiede, welche leben, wachsen, zeugen und zu Grunde gehn, — und, vielleicht, Berfuche, die wiederkehrenden und häufigeren Geftal= tungen dieser lebenden Krystallisation anschaulich zu machen, — als Vorbereitung zu einer Typenlehre der Moral. Freilich: man war bisher nicht so bescheiben. Die Philosophen allesammt forderten, mit einem steifen Ernste, der lachen macht, von sich etwas sehr viel Höheres, Anspruchsvolleres, Feierlicheres, sobald sie sich mit ber Moral als Wissenschaft befaßten: sie wollten die

Begründung der Moral, — und jeder Philosoph hat bis= her geglaubt, die Moral begründet zu haben; die Moral selbst aber galt als "gegeben". Wie ferne lag ihrem plumpen Stolze jene unscheinbar dünkende und in Staub und Moder belassene Aufgabe einer Beschreibung, obwohl für sie kaum die seinsten Hände und Sinne sein genug sein könnten! Gerade dadurch, daß die Moral-Philosophen die moralischen kacka nur gröblich, in einem willkürlichen Auszuge oder als zufällige Abfürzung kannten, etwa als Moralität ihrer Umgebung, ihres Standes, ihrer Kirche, ihres Zeitgeistes, ihres Klima's und Erdstriches, - gerade badurch, daß sie in Hinsicht auf Bölfer, Zeiten, Bergangenheiten schlecht unterrichtet und selbst wenig wiß= begierig waren, bekamen sie die eigentlichen Probleme der Moral gar nicht zu Gesichte: — als welche alle erst bei einer Vergleichung vieler Moralen auftauchen. In aller bisherigen "Wissenschaft der Moral" fehlte, so wunderlich es klingen mag, noch das Problem der Moral selbst: es fehlte der Argwohn dafür, daß es hier etwas Problematisches gebe. Was die Philosophen "Begründung der Moral" nannten und von sich forderten, war, im rechten Lichte gesehn, nur eine gelehrte Form des guten Glaubens an die herrschende Moral, ein neues Mittel ihres Ausbrucks, also ein Thatbestand selbst innerhalb einer bestimmten Moralität, ja sogar, im letten Grunde, eine Art Leugnung, daß diese Moral als Problem gesaßt werden dürse: — und jedensalls das Gegens ftuck einer Brufung, Zerlegung, Anzweiflung, Bivisektion eben dieses Glaubens! Man höre zum Beispiel, mit welcher beinahe verehrenswürdigen Unschuld noch Schopenhauer seine eigene Aufgabe hinstellt, und man mache seine Schlüffe über die Wiffenschaftlichkeit einer "Wiffenichaft", deren lette Meister noch wie die Kinder und

die alten Weibehen reden: - "das Princip, sagt er (p. 137 der Grundprobleme der Sthif), der Grundsat, über bessen Inhalt alle Ethiker eigentlich einig sind: neminem laede, immo omnes, quantum potes, juva neminem laede, immo omnes, quantum potes, juva — bas ift eigentlich der Sat, welchen zu begründen alle Sittensehrer sich abmühen . . . das eigentliche Fundament der Ethik, welches man wie den Stein der Weisen seit Jahrtausenden sucht." — Die Schwierigkeit, den angesührten Sat zu begründen, mag freilich groß sein — bekanntlich ist es auch Schopenhauern damit nicht geglückt —; und wer einmal gründlich nachgesühlt hat, wie abgeschmackt-salsch und sentimental dieser Satift, in einer Welt, deren Essenz Wille zur Macht ist —, der mag sich daran erinnern lassen, daß Schopenhauer, oblichen Vessimist, eigentlich — die Aliete blies obschon Pessimist, eigentlich — die Flöte blies . . . . Täglich, nach Tisch: man lese hierüber seinen Biographen. Und beiläufig gefragt: ein Pessimist, ein Gott- und Welt-Berneiner, der vor der Moral Halt macht, — der zur Moral Za sagt und Flöte bläft, zur laede-neminem-Moral: wie? ist das eigentlich - ein Bessimist?

### 187.

Abgesehn noch vom Werthe solcher Behauptungen wie "es giebt in uns einen kategorischen Imperativ", kann man immer noch fragen: was sagt eine solche Behauptung von dem sie Behauptenden aus? Es giebt Moralen, welche ihren Urheber vor Andern rechtfertigen sollen; andre Moralen sollen ihn beruhigen und mit sich zufrieden stimmen; mit andern will er sich selbst an's Arcuz schlagen und demüthigen; mit andern will er Kache üben, mit andern sich verstecken, mit andern sich verklären und hinaus, in die Höhe und Ferne sehen;

diese Moral dient ihrem Urheber, um zu vergessen, jene, um sich oder etwas von sich vergessen zu machen; mancher Moralist möchte an der Menschheit Macht und schöpferische Laune ausüben; manch Andrer, vielleicht gerade auch Kant, giebt mit seiner Moral zu verstehn: "was an mir achtbar ist, das ist, daß ich gehorchen kann, — und bei euch soll es nicht anders siehn als bei mir!" — kurz, die Moralen sind auch nur eine Zeichensprache der Afsekte.

## 188.

Jede Moral ist, im Gegensatz zum laisser aller, ein Stud Tyrannei gegen die "Natur", auch gegen die "Bermunft": das ist aber noch kein Einwand gegen sie, man müßte denn selbst schon wieder von irgend einer Moral aus dekretiren, daß alle Art Tyrannei und Unvernunft unerlaubt sei. Das Wesentliche und Unschätzbare an jeder Moral ist, daß sie ein langer Zwang ist: um den Stoicismus oder Port-Noyal oder das Puritanerthum zu verstehn, mag man sich des Zwangs erinnern, unter bem bisher jede Sprache es zur Stärke und Freiheit ge= bracht, — des metrischen Zwangs, der Tyrannei von Reim und Mhythmus. Wie viel Noth haben sich in jedem Volke die Dichter und die Redner gemacht! einige Prosaschreiber von Heute nicht ausgenommen, in deren Ohr ein unerbittliches Gewissen wohnt — "um einer Thorheit willen", wie utilitarische Tölpel sagen, welche sich damit klug dünken, — "aus Unterwürsigkeit gegen Willkur-Gesetze", wie die Anarchisten sagen, die sich damit "frei", selbst freigeistisch wähnen. Der wunder= liche Thatbestand ist aber, daß alles, was es von Freis beit, Feinheit, Kühnheit, Tanz und meisterlicher Sicher-

heit auf Erden giebt oder gegeben hat, sei es nun in bem Denken selbst, oder im Regieren, oder im Reden und Überreden, in den Künsten ebenso wie in den Sittlichkeiten, sich erft vermöge der "Tyrannei solcher Willfür - Gesetze" entwickelt hat; und allen Ernstes, die Wahrscheinlichkeit dasür ist nicht gering, daß gerade dies "Natur" und "natürlich" sei — und nicht jenes laisser aller! Jeder Künstler weiß, wie fern vom Gefühl des Sich-gehen-lassens sein "natürlichster" Zustand ist, das freie Ordnen, Setzen, Verfügen, Gestalten in den Augen-blicken der "Inspiration", — und wie streng und sein er gerade da tausendfältigen Gesetzen gehorcht, die aller Formulirung durch Begriffe gerade auf Grund ihrer Härte und Bestimmtheit spotten (auch der festeste Begriff hat, dagegen gehalten, etwas Schwimmendes, Bielfaches, Vieldeutiges —). Das Wesentliche, "im Himmel und auf Erden", wie es scheint, ist, nochmals gesagt, daß lange und in Einer Richtung gehorcht werde: dabei kommt und kam auf die Dauer immer etwas heraus, deffentwillen es sich lohnt, auf Erden zu leben, zum Beispiel Tugend, Runft, Musik, Tanz, Bernunft, Geistigkeit, — irgend etwas Verklärendes, Raffinirtes, Tolles und Göttliches. Die lange Unfreiheit des Geiftes, der miß= trauische Zwang in der Mittheilbarkeit der Gedanken, die Zucht, welche sich der Denker auferlegte, innerhalb einer kirchlichen und höfischen Richtschnur oder unter aristotelischen Boraussetzungen zu benken, der lange geistige Wille, alles, was geschieht, nach einem christlichen Schema auszulegen und den christlichen Gott noch in jedem Zufalle wieder zu entdecken und zu rechtsfertigen, — all dies Gewaltsame, Willfürliche, Harte, Schauerliche, Widervernünftige hat sich als das Mittel herausgestellt, durch welches dem europäischen Geiste

seine Stärke, seine rucksichtslose Neugierde und feine Beweglichkeit angezüchtet wurde: zugegeben, daß dabei ebenfalls unersethar Viel an Araft und Beist erdrückt, erstickt und verdorben werden mußte (benn hier wie überall zeigt sich "die Natur", wie sie ist, in ihrer ganzen verschwenderischen und gleichgültigen Großartigkeit, welche emport, aber vornehm ift). Daß Jahrtausende lang die europäischen Denker nur dachten, um etwas zu beweisen — heute ist uns umgekehrt jeder Denker verbächtig, der "etwas beweisen will" —, daß ihnen bereits immer feststand, was als Resultat ihres strengsten Nachbenkens herauskommen sollte, etwa wie ehemals bei der asiatischen Astrologie oder wie heute noch bei der harmlosen christlich = moralischen Auslegung der nächsten personlichen Greignisse "zu Ehren Gottes" und "zum Beil der Scole": - Diese Thrannei, diese Willfür, Diese strenge und grandiose Dummheit hat den Geist er= zogen; die Stlaverei ift, wie es scheint, im gröberen und seineren Verstande das unentbehrliche Mittel auch der geistigen Zucht und Züchtung. Man mag jede Moral darauf hin ansehn: die "Natur" in ihr ist es, welche das laisser aller, die allzugroße Freiheit haffen lehrt und das Bedürfniß nach beschränkten Horizonten, nach nächsten Aufgaben pflanzt, — welche die Berengerung der Perspektive, und also in gewissem Sinne die Dummheit, als eine Lebens- und Wachsthums-Bedingung lehrt. "Du sollst gehorchen, irgend wem, und auf lauge: sonst gehst du zu Grunde und verlierst die lette Achtung vor dir selbst" — dies scheint mir der moralische Imperativ der Natur zu sein, welcher freilich weder "kategorisch" ist, wie es der alte Kant von ihm verlangte (daher das "sonst" --), noch an den Einzelnen sich wendet (was liegt ihr am Einzelnen!), wohl aber an Bölfer, Rassen, Zeitalter, Stände, vor Allem aber an das ganze Thier "Mensch", an den Menschen.

### 189.

Die arbeitsamen Raffen finden eine große Beschwerde darin, den Müßiggang zu ertragen: es war ein Meisterstück des englischen Instinktes, den Sonntag in dem Maaße zu heiligen und zu langweiligen, daß der Engländer dabei wieder unverwerkt nach seis nem Wochens und Werktage lüstern wird: — als eine Art klug ersundenen, klug eingeschalteten Fastens, wie dergleichen auch in der antiken Welt reichlich wahrs zunehmen ist (wenn auch, wie billig bei südländischen Völkern, nicht gerade in Hinsicht auf Arbeit —). Es muß Fasten von vielerlei Art geben; und überall, wo mächtige Triebe und Gewohnheiten herrschen, haben die Gesetzgeber dafür zu sorgen, Schalttage einzuschieben, an denen solch ein Trieb in Ketten gelegt wird und wieder einmal hungern lernt. Von einem höheren Orte aus gesehn, erscheinen ganze Geschlechter und Zeitalter, wenn sie mit irgend einem moralischen Fanatismus behaftet auftreten, als solche eingelegte Zwangs= und Fastenzeiten, während welchen ein Trieb sich ducken und Kaltenzeiten, während welchen ein Trieb sich ducken und niederwersen, aber auch sich reinigen und schärfen lernt; auch einzelne philosophische Sekten (zum Beispiel die Stoa inmitten der hellenistischen Cultur und ihrer mit aphrodissischen Düften überladenen und geil gewordenen Luft) erlauben eine derartige Auslegung. — Hiermit ist auch ein Wink zur Erklärung jenes Paradorons gegeben, warum gerade in der christlichen Periode Europa's und überhaupt erst unter dem Druck christlicher Werthurteile der Geschlechtstrieb sich dis zur Liebe (amourpassion) sublimirt hat.

Es giebt etwas in der Moral Plato's, das nicht eigentlich zu Plato gehört, sondern sich nur an seiner Philosophie vorsindet, man könnte sagen trop Plato: nämlich der Sokratismus, für den er eigentlich zu vornehm war. "Keiner will sich selbst Schaden thun, daher geschieht alles Schlechte unfreiwillig. Denn der Schlechte fügt sich selbst Schaden zu: das würde er nicht thun, falls er wüßte, daß das Schlechte schlecht ist. Demgemäß ift der Schlechte nur aus einem Irrthum schlecht; nimmt man ihm seinen Irrthum, so macht man ihn noth= wendig — gut." — Diese Art zu schließen riecht nach bem Böbel, der am Schlechthandeln nur die leidigen Folgen in's Auge faßt und eigentlich urtheilt "es ift dumm, schlecht zu handeln"; während er "gut" mit "nütlich und angenehm" ohne Weiteres als identisch nimmt. Man darf bei jedem Utilitarismus der Moral von vornherein auf diesen gleichen Ursprung rathen und seiner Nase folgen: man wird selten irre gehn. — Plato hat alles gethan, um etwas Feines und Vornehmes in den Sat seines Lehrers hineinzuinterpretiren, vor Allem sich selbst, — er, der verwegenste aller Interpreten, der den ganzen Sokrates nur wie ein populäres Thema und Volkslied von der Gaffe nahm, um es in's Unendliche und Unmögliche zu variiren: nämlich in alle seine eignen Masken und Vielfältigkeiten. Im Scherz gesprochen, und noch dazu homerisch: was ist denn der platonische So= frates, wenn nicht

πρόσθε Πλάτων ὅπιθέν τε Πλάτων μέσση τε Χίμαιρα.

Das alte theologische Problem von "Glauben" und "Wissen" — oder, beutlicher, von Instinkt und Bernunft — also die Frage, ob in Hinsicht auf Werthschätzung der Dinge der Instinkt mehr Autorität ver= diene als die Vernünftigkeit, welche nach Gründen, nach einem "Warum?", also nach Zweckmäßigkeit und Nüt= lichkeit geschätzt und gehandelt wissen will, — es ist immer noch jenes alte moralische Problem, wie es zuerst in der Person des Sofrates auftrat und lange vor dem Christenthum schon die Geister gespaltet hat. Sokrates felbst hatte sich zwar mit dem Geschmack seines Talentes - dem eines überlegenen Dialektikers - zunächst auf Seiten der Vernunft gestellt; und in Wahrheit, was hat er sein Leben lang gethan, als über die linkische Un-fähigkeit seiner vornehmen Athener zu lachen, welche Menschen des Instinktes waren gleich allen vornehmen Menschen und niemals genügend über die Gründe ihres Handelns Austunft geben konnten? Zuletzt aber, im Stillen und Geheimen, lachte er auch über sich selbst: er fand bei fich, vor seinem feineren Gewiffen und Gelbit= verhör, die gleiche Schwierigkeit und Unfähigkeit. Wozu aber, redete er sich zu, sich deshalb von den Instinkten lösen! Man muß ihnen und auch der Bernunft zum Recht verhelfen, - man muß den Instinkten folgen, aber die Bernunft überreden, ihnen dabei mit guten Gründen nachzuhelfen. Dies war die eigentliche Falschheit jenes großen geheimnigreichen Gronifers; er brachte sein Gewissen dahin, sich mit einer Art Selbstüberliftung zufrieden zu geben: im Grunde hatte er bas Irrationale im moralischen Urtheile durchschaut. — Plato, in solchen Dingen unschuldiger und ohne die Verschmittheit bes

Plebejers, wollte mit Aufwand aller Kraft — der größten Kraft, die disher ein Philosoph aufzuwenden hatte! — sich beweisen, daß Vernunft und Instinkt von selbst auf Ein Ziel zugehen, auf das Gute, auf "Gott"; und seit Plato sind alle Theologen und Philosophen auf der gleichen Bahn, — das heißt, in Dingen der Moral hat disher der Instinkt, oder wie die Christen es nennen "der Glaube", oder wie ich es nenne "die Heerde" gessiegt. Man müßte denn Descartes ausnehmen, den Vater des Nationalismus (und folglich Großvater der Revoslution), welcher der Vernunft allein Autorität zuerkannte: aber die Vernunft ist nur ein Wertzeug, und Descartes war oberflächlich.

#### 192.

Wer der Geschichte einer einzelnen Wissenschaft nachgegangen ist, der findet in ihrer Entwicklung einen Leitsaden zum Verständniß der ältesten und gemeinsten Vorgänge alles "Wissens und Erkennens": dort wie hier sind die voreiligen Hypothesen, die Erdichtungen, der gute dumme Wille zum "Glauben", der Mangel an Mißetrauen und Geduld zuerst entwickelt, — unsre Sinne lernen es spät, und sernen es nie ganz, seine treue vorsichtige Organe der Erkenntniß zu sein. Unsern Ange fällt es bequemer, auf einen gegebnen Anlaß hin ein schon öfter erzeugtes Vild wieder zu erzeugen, als das Abweichende und Neue eines Eindrucks dei sich setzuhalten: setzteres braucht mehr Kraft, mehr "Moralität". Etwas Neues hören ist dem Ohre peinlich und schwierig; fremde Musik hören wir schlecht. Unwillfürlich versuchen wir, beim Horen einer andren Sprache, die gehörten Laute in Worte einzusormen, welche uns verstrauter und heimischer klingen: so machte sich zum

Beispiel der Deutsche ehemals aus dem gehörten arcubalista das Wort Armbrust zurecht. Das Neue findet auch unsre Sinne feindlich und widerwillig; und übershaupt herrschen schon bei den "einsachsten" Borgängen der Sinnlichkeit die Affekte, wie Furcht, Liebe, Hangen ver Sintitiften die Affekte, ible Futcht, Liede, Hag, eingeschlossen die passiwen Affekte der Fausheit. — So wenig ein Leser heute die einzelnen Worte (oder gar Silben) einer Seite sämmtlich abliest — er nimmt vielmehr aus zwanzig Worten ungefähr fünf nach Jufall heraus und "erräth" den zu diesen fünf Worten muthmaßlich zugehörigen Sinn —, eben so wenig sehen wir einen Baum genau und vollständig, in Hinsicht auf Blätter, Zweige, Farbc, Gestalt; es fällt uns so sehr viel leichter, ein Ungefähr von Baum hinzuphantafiren. Selbst inmitten der seltsamsten Erlebnisse machen wir es noch ebenso: wir erdichten uns den größten Theil des Erlebnisses und sind kaum bazu zu zwingen, nicht als "Erfinder" irgend einem Vorgange zuzuschauen. Dies Alles will sagen: wir sind von Grund aus, von Alters her - an's Lügen gewöhnt. Ober, um es tugendhafter und heuchlerischer, kurz angenehmer auszudrücken: man ift viel mehr Künftler, als man weiß. — In einem lebhaften Gespräch sehe ich oftmals das Gesicht der Person, mit der ich rede, je nach dem Gedanken, den sie äußert, oder den ich bei ihr hervorgerusen glaube, so deutlich und seinbestimmt vor mir, daß dieser Grad von Deutlichkeit weit über die Kraft meines Sehvermögens hinausgeht: — die Feinheit des Muskelspiels und des Augen = Ausdrucks muß also von mir hinzugedichtet sein. Wahrscheinlich machte die Person ein ganz andres Gesicht oder gar feins.

Quidquid luce fuit, tenebris agit: aber auch umgekehrt. Was wir im Traume erleben, vorausgesetzt, daß wir es oftmals erleben, gehört gulegt fo gut jum Befammt=Haushalt unfrer Seele, wie irgend etwas "wirklich" Erlebtes: wir sind vermöge desselben reicher oder ärmer, haben ein Bedürfniß mehr oder weniger und werden schließlich am hellen lichten Tage, und selbst in den heitersten Augenblicken unfres wachen Beiftes, ein Wenig von den Gewöhnungen unsver Träume gegängelt. Gesetzt, daß einer in seinen Träumen oftmals gangelt. Gesest, dag einer ut seinen Litumen dennatz-geflogen ist und endlich, sobald er träumt, sich einer Kraft und Kunst des Fliegens wie seines Borrechtes be-wußt wird, auch wie seines eigensten beneidenswerthen Glücks: ein Solcher, der jede Art von Bogen und Win-keln mit dem leisesten Impulse verwirklichen zu können glaubt, der das Gefühl einer gewissen göttlichen Leicht= fertigkeit kennt, ein "nach Oben" ohne Spannung und Zwang, ein "nach Unten" ohne Herablassung und Erniedrigung — ohne Schwere! — wie sollte der Mensch solcher Traum-Erfahrungen und Traum-Gewohnheiten nicht endlich auch für seinen wachen Tag das Wort "Glück" anders gefärbt und bestimmt finden! wie sollte er nicht anders nach Glück - verlangen? "Aufschwung", fo wie dies von Dichtern beschrieben wird, nuß ihm, gegen jenes "Fliegen" gehalten, schon zu erdenhaft, muskelhaft, gewaltsam, schon zu "schwer" sein.

## 194.

Die Verschiedenheit der Menschen zeigt sich nicht nur in der Verschiedenheit ihrer Gütertaseln, also darin, daß sie verschiedne Güter für erstrebenswerth halten und auch über das Mehr und Weniger des Werthes, über die Kangordnung der gemeinsam anerkannten Güter mit einander uneins sind: — sie zeigt sich noch mehr in dem, was ihnen als wirkliches Haben und Besitzen eines Gutes gilt. In Betreff eines Weibes zum Beispiel gilt dem Bescheideneren schon die Versügung über den Leib und der Geschlechtsgenuß als ausreichendes und genugthuendes Anzeichen des Habens, des Besitzens; ein Anderer, mit seinem argwöhnischeren und anspruchzenolleren Durste nach Besitz, sieht das "Fragezeichen", das nur Scheindare eines solchen Habens, und will seinere Proden, vor Allem, um zu wissen, das Weibnicht nur ihm sich giebt, sondern auch für ihn läßt, was sie hat oder gerne hätte —: so erst gilt es ihm als "besselsen". Ein Dritter aber ist auch hier noch nicht am Ende seines Mißtrauens und Habenwollens, er fragt sich, ob das Weib, wenn es Alles sür ihn läßt, dies nicht etwa sür ein Phantom von ihm thut: er will erst gründslich, ja abgründlich gut gekannt sein, um überhaupt geliebt werden zu können, er wagt es, sich errathen zu lassen —. Erst dann sühlt er die Geliebte völlig in seinem Besitze, wenn sie ihn um seiner Teuselei und versteckten Unersättlichkeit willen eben so sehr liebt als um seiner Güte, Geduld und Geistigkeit willen. Iener möchte ein Bolt besitzen: und alle höheren Cagliostros und Catilinas. Büte, Geduld und Genstigkeit willen. Jener möchte ein Volk besitzen: und alle höheren Cagliostro- und Catilina-Künste sind ihm zu diesem Zwecke recht. Ein Anderer, mit einem seineren Besitzdurste, sagt sich "man darf nicht betrügen, wo man besitzen will" —, er ist gereizt und ungeduldig bei der Vorstellung, daß eine Maske von ihm über das Herz des Volks gebietet: "also muß ich mich kennen lassen und, vorerst, mich selbst

fennen!" Unter hülfreichen und wohlthätigen Menschen findet man jene plumpe Arglist fast regelmäßig vor, welche sich den, dem geholsen werden soll, erst zurecht macht: als ob er zum Beispiel Hülfe "verdiene", gerade nach ihrer Hülse verlange, und für alle Hülfe sich ihnen tief dankbar, anhänglich, unterwürsig deweisen werde, — mit diesen Einbildungen versügen sie über den Bedürstigen wie über ein Eigenthum, wie sie aus einem Berlangen nach Eigenthum überhaupt wohlthätige und hülfreiche Menschen sind. Man sindet sie eisersüchtig, wenn man sie beim Helsen kreuzt oder ihnen zuvorstommt. Die Eltern machen unwillsürlich aus dem Kinde etwas ihnen Ühnliches — sie nennen das "Erziehung" —, keine Mutter zweiselt im Grunde ihres Herzens daran, am Kinde sich ein Eigenthum geboren zu haben, kein Bater bestreitet sich das Recht, es seinen Begriffen und Berthschätzungen unterwerfen zu dürsen. Ja, ehemals schien es den Bätern billig, über Leben und Tod des Neugebornen (wie unter den alten Deutschen) nach Gutdünken zu versügen. Und wie der Bater, so sehen auch jeht noch der Lehrer, der Stand, der Priester, der Fürst in jedem neuen Menschen eine unbedenkliche Gelegenheit zu neuem Besitze. Woraus folgt . . . . folgt . . . .

#### 195.

Die Juden — ein Volk "geboren zur Sklaverei", wie Tacitus und die ganze antike Welk sagt, "das auserwählte Volk unter den Völkern", wie sie selbst sagen und glauben, — die Juden haben jenes Wunderstück von Umkehrung der Werthe zu Stande gebracht, Dank welschem das Leben auf der Erde für ein Paar Jahrtausende einen neuen und gefährlichen Reiz erhalten hat: — ihre Propheten haben "reich" "gottlos" "gewaltthätig" "sinnlich" in Sins geschmolzen und zum ersten Male das Wort "Welt" zum Schandwort gemünzt. In dieser Umstehrung der Werthe (zu der es gehört, das Wort für "Arm" als synonym mit "Heilig" und "Freund" zu brauschen) liegt die Bedeutung des jüdischen Volks: mit ihm beginnt der StlavensAufstand in der Moral.

#### 196.

Es giebt unzählige dunkle Körper neben der Sonne zu erschließen, — solche, die wir nie sehen werden. Das ist, unter uns gesagt, ein Gleichniß; und ein Morals Psycholog liest die gesammte Sternenschrift nur als eine Gleichnißs und Zeichensprache, mit der sich vieles verschweigen läßt. —

# 197.

Man misversteht das Raubthier und den Raubmenschen (zum Beispiele Cesare Borgia) gründlich, man misversteht die "Natur", so lange man noch nach einer "Arankhaftigkeit" im Grunde dieser gesündesten aller tropischen Unthiere und Gewächse sucht, oder gar nach einer ihnen eingebornen "Hölle" —: wie es disher fast alle Moralisten gethan haben. Es scheint, daß es bei den Moralisten einen Haß gegen den Urwald und gegen die Tropen giebt? Und daß der "tropische Mensch" um jeden Preis diskreditirt werden nuß, sei es als Krantbeit und Entartung des Menschen, sei es als eigne Hölle und Selbst-Marterung? Warum doch? Zu Gunsten der "gemäßigten Zonen"? Zu Gunsten der gemäßigten Menschen? Der "Moralischen"? Der Mittelmäßigen? — Dies zum Kapitel "Moral als Furchtsamkeit".

Alle diese Moralen, die sich an die einzelne Person wenden, zum Zwecke ihres "Glückes", wie es heißt, was sind sie Anderes als Verhaltungs = Vorschläge im Berhältniß zum Grade der Gefährlichkeit, in welcher die einzelne Verson mit sich selbst lebt; Recepte gegen ihre Leidenschaften, ihre auten und schlimmen Hänge, sofern sie den Willen zur Macht haben und den Herrn spielen möchten; fleine und große Alugheiten und Künste= leien, behaftet mit dem Winkelgeruch alter Hausmittel und Altweiber-Weisheit; allesammt in der Form barock und unvernünftig — weil sie sich an "alle" wenden, weil sie generalisiren, wo nicht generalisirt werden darf -, allesammt unbedingt redend, sich unbedingt nehmend, allesammt nicht nur mit Einem Korne Salz gewürzt, viel= mehr erst erträglich, und bisweilen sogar verführerisch, wenn sie überwürzt und gefährlich zu riechen lernen, vor Allem "nach der anderen Welt": das ist alles, intellektuell gemessen, wenig werth und noch lange nicht "Wissen= schaft", geschweige denn "Weisheit", sondern, nochmals gesagt und dreimal gesagt, Klugheit, Klugheit, Klugheit, gemischt mit Dummheit, Dummheit, Dummheit, - sei es nun jene Gleichgültigkeit und Bildfäulenfälte gegen die hitzige Narrheit der Affekte, welche die Stoiker anriethen und ankurierten; oder auch jenes Nicht-mehr-Lachen und Nicht-mehr-Weinen des Spinoza, seine so naiv befürwortete Zerftörung der Affelte durch Analyfis und Bivifettion berfelben; oder jene Herabstimmung der Affette auf ein unschädliches Mittelmaaß, bei welchem sie befriedigt werden dürfen, der Aristotelismus der Moral; selbst Moral als Genuß der Affekte in einer absichtlichen Verdünnung und Bergeistigung, durch die Symbolik ber Runft, etwa als Musik, ober als Liebe zu Gott und zum Menschen um Gotteswillen — denn in der Keligion haben die Leidenschaften wieder Bürgerrecht, vorausgesetzt daß — —; zulezt selbst jene entgegenkommende und muthwillige Hingebung an die Affekte, wie sie Hafis und Goethe gelehrt haben, jenes kühne Fallenslassen der Zügel, jene geistigsleibliche licentia morum in dem Ausnahmefalle alter weiser Käuze und Trunkenbolde, bei denen es "wenig Gesahr mehr hat". Auch dies zum Kapitel "Moral als Furchtsamkeit".

### 199.

Insofern es zu allen Zeiten, so lange es Meuschen giebt, auch Menschenheerden gegeben hat (Geschlechts= Berbände, Gemeinden, Stämme, Bölker, Staaten, Kirchen) und immer sehr viel Gehorchende im Verhältniß zu der kleinen Zahl Besehlender, — in Anbetracht also, daß Gehorsam bisher am besten und längsten unter Menschen geübt und gezüchtet worden ist, darf man billig voraus seßen, daß durchschnittlich jetzt einem Jeden das Bes dürfniß darnach angeboren ist, als eine Art formalen Gewiffens, welches gebietet: "du follst irgend Etwas unbedingt thun, irgend Etwas unbedingt laffen", kurz "du sollst". Dies Bedürfniß sucht sich zu sättigen und seine Form mit einem Inhalte zu füllen; es greift dabei, gemäß seiner Stärke, Ungeduld und Spannung, wenig wählerisch, als ein grober Appetit, zu und nimmt an, was ihm nur von irgend welchen Befehlenden — Eltern, Lehrern, Gesehen, Standesvorurtheilen, öffentlichen Meisnungen — in's Ohr gerufen wird. Die seltsame Besschränktheit der menschlichen Entwicklung, das Zögernde, Langwierige, oft Zurücklausende und SichsDrehende dersselben beruht darauf, daß der Heerdenskrihtt des Ges

horsams am Besten und auf Unkosten ber Runft bes Beschlens vererbt wird. Denkt man sich diesen Instinkt einmal bis zu seinen letten Ausschweifungen schreitend, einmal bis zu seinen legten Ausschweizungen schreitend, so fehlen endlich geradezu die Befehlshaber und Unab-hängigen; oder sie leiden innerlich am schlechten Ge-wissen und haben nöthig, sich selbst erst eine Täuschung vorzumachen, um befehlen zu können: nämlich als ob auch sie nur gehorchten. Dieser Zustand besteht heute thatsächlich in Europa: ich nenne ihn die moralische Heuchelei der Besehlenden. Sie wissen sich nicht anders vor ihrem schlechten Gewissen zu schützen als dadurch, daß sie sich als Ausführer älterer oder höherer Befehle gebärden (ber Borfahren, der Verfaffung, des Rechts, der Gesetze oder gar Gottes) oder selbst von der Heerden= Dentweise her sich Heerden-Maximen borgen, zum Beispiel als "erste Diener ihres Bolks" oder als "Werkzeuge des gemeinen Wohls". Auf der andern Seite giebt sich heute der Heerdenmensch in Europa das Ansehn, als sci er die einzig erlaubte Art Mensch, und verherrlicht seine Eigenschaften, vermöge deren er zahm, verträglich und der Heerde nützlich ist, als die eigentlich mensch= lichen Tugenden: also Gemeinfinn, Wohlwollen, Rücksicht, Fleiß, Mäßigkeit, Bescheidenheit, Nachsicht, Mitleiden. Für die Fälle aber, wo man der Führer und Leithammel nicht entrathen zu können glaubt, macht man heute Versuche über Versuche, durch Zusammen= Man heute Versuche über Versuche, durch Zusammen-Abdiren kluger Heerbenmenschen die Besehlshaber zu ersetzen: dieses Ursprungs sind zum Beispiel alle reprä-sentativen Versassungen. Welche Wohlthat, welche Er-lösung von einem unerträglich werdenden Druck trotz alledem das Erscheinen eines unbedingt Besehlenden für diese Heerdenthier-Europäer ist, dafür gab die Wir-tung, welche das Erscheinen Napoleon's machte, das

lette große Zeugniß: — die Geschichte der Wirkung Napoleon's ist beinahe die Geschichte des höheren Glücks, zu dem es dieses ganze Jahrhundert in seinen werths vollsten Menschen und Augenblicken gebracht hat.

### 200.

Der Mensch aus einem Ausschungs-Zeitalter, welches die Rassen durch einander wirft, der als Solcher die Erbschaft einer vielfältigen Herfunst im Leibe hat, das heißt gegensätzliche und oft nicht einmal nur gegensätzliche Triebe und Werthmaaße, welche mit einander fämpsen und sich selten Ruhe geben, — ein solcher Mensch der späten Culturen und der gebrochnen Lichter wird durchschnittlich ein schwächerer Mensch sein: sein gründlichstes Verlangen geht darnach, daß der Krieg, der er ist, einmal ein Ende habe; das Glück erscheint ihm, in Übereinstimmung mit einer bernhigenden (zum Beispiel epikurschen oder christlichen) Medizin und Denkweise, vornehmlich als das Glück des Ausruhens, der Ungestörtheit, der Sattheit, der endlichen Einheit, Denkweise, vornehmlich als das Glück des Ausruhens, der Ungestörtheit, der Sattheit, der endlichen Einheit, als "Sabbat der Sabbate", um mit dem heiligen Rhetor Augustin zu reden, der selbst ein solcher Mensch war. — Wirkt aber der Gegensatz und Krieg in einer solchen Natur wie ein Lebensreiz und Krieg in einer solchen Natur wie ein Lebensreiz und Krieg in einer solchen Artur wie ein Lebensreiz und Kriegl mehr —, und ist andrerseits zu ihren mächtigen und unversöhnlichen Trieben auch die eigentliche Meisterschaft und Feinheit im Kriegsühren mit sich, also Selbst-Beherrschung, Selbst-Überlistung hinzuvererbt und angezüchtet: so entstehn jene zauberhaften Unsasbenklichen, jene zum Siege und zur Verführung vorherbestimmten Käthselmenschen, deren schönster Ausdruck Alcibiades und Caesar — denen ich gerne ienen ersten Europäer nach meinem (- benen ich gerne jenen ersten Europäer nach meinem

Geschmack, den Hohenstausen Friedrich den Zweiten, zugesellen möchte), unter Künstlern vielleicht Lionardo da Binci ist. Sie erscheinen genau in denselben Zeiten, wo jener schwächere Typus, mit seinem Verlangen nach Kuhe, in den Vordergrund tritt: beide Typen gehören zu einander und entspringen den gleichen Ursachen.

#### 201.

So lange die Nützlichkeit, die in den moralischen Werthurtheilen herrscht, allein die Heerden-Nüplichkeit ist, so lange der Blick einzig der Erhaltung der Gemeinde zugewendet ist, und das Unmoralische genau und ausschließlich in dem gesucht wird, was dem Ges meinde=Bestand gefährlich scheint: so lange kann es noch keine "Moral der Nächstenliebe" geben. Gesetzt, es findet sich auch da bereits eine beständige kleine Übung von Rücksicht, Mitleiden, Billigkeit, Milde, Gegen= seitigkeit der Hülfleistung, gesetzt, es sind auch auf diesem Zustande der Gesellschaft schon alle jene Triebe thätig, welche später mit Chreinamen, als "Tugenden"— bezeichnet werden und schließlich sast mit dem Begriff "Moralität" in Sins zusammenfallen: in jener Zeit ge-hören sie noch gar nicht in das Reich der moralischen Berthschätzungen — sie sind noch außermoralisch. Sine mitseidige Handlung zum Beispiel heißt in der besten Römerzeit weder gut noch böse, weder moralisch noch unmoralisch; und wird sie selbst gelobt, so verträgt sich mit diesem Lobe noch auf das Beste eine Art unwilliger Geringschätzung, sobald sie nämlich mit irgend einer Handlung zusammengehalten wird, welche der Förderung des Ganzen, der res publica dient. Zu= lett ift die "Liebe zum Nächsten" immer etwas Neben=

sächliches, zum Theil Conventionelles und Willfürlich-Scheinbares im Verhältniß zur Furcht vor dem Nächsten. Nachdem das Gefüge der Gesellschaft im Ganzen festgestellt und gegen äußere Gesahren gesichert erscheint, ist es diese Furcht vor dem Nächsten, welche wieder neue Perspektiven der moralischen Werthschätzung schafft. Gewisse starke und gefährliche Triebe, wie Unternehmungslust, Tollkühnheit, Rachsucht, Verschlagen= heit, Raubgier, Herrschsucht, die bisher in einem gemeinnützigen Sinne nicht nur geehrt — unter andern Namen, wie billig, als den eben gewählten —, sondern groß = gezogen und =gezüchtet werden mußten (weil man ihrer in der Gefahr des Ganzen gegen die Feinde des Ganzen beständig bedurfte), werden nunmehr in ihrer Gefährlichkeit doppelt stark empfunden — jett, wo die Abzugskanäle für sie fehlen — und schrittweise, als unmoralisch, gebrandmarkt und der Verleumdung preissgegeben. Jetzt kommen die gegensätzlichen Triebe und Neigungen zu moralischen Ehren; der Heerden-Instinkt zicht, Schritt für Schritt, seine Folgerung. Wie viel oder wie wenig Gemein-Gesährliches, der Gleichheit Gesähr-liches in einer Meinung, in einem Zustand und Afsekte. in einem Willen, in einer Begabung liegt, das ist jest die moralische Perspektive: die Furcht ist auch hier wieder die Mutter der Moral. Un den höchsten und stärksten Trieben, wenn sie, leidenschaftlich ausbrechend, ben Einzelnen weit über den Durchschnitt und die Rieberung des Heerdengewissens hinaus und hinauf treiben, geht das Selbstgefühl der Gemeinde zu Grunde, ihr Glaube an sich, ihr Kückgrat gleichsam, zerbricht: folglich wird man gerade diese Triebe am besten brandmarken und verleumden. Die hohe unabhängige Geistigkeit, der Wille zum Alleinstehn, die große Vernunft schon werden

als Gefahr empfunden; alles, was ben Ginzelnen über die Heerde hinaushebt und dem Nächsten Furcht macht, heißt von nun an bose; die billige, bescheidene, sich einordnende, gleichsegende Gesinnung, das Mittelmaaß der Begierden kommt zu moralischen Namen und Ehren. Endlich, unter fehr friedfertigen Buftanden, fehlt die Belegenheit und Nöthigung immer mehr, sein Gefühl zur Strenge und Barte zu erziehn; und jest beginnt jede Strenge, selbst in der Gerechtigkeit, Die Gewiffen zu ftoren; eine hohe und harte Bornehmheit und Gelbst= Berantwortlichkeit beleidigt beinahe und erweckt Mißtrauen, "das Lamm", noch mehr "das Schaf" gewinnt an Achtung. Es giebt einen Punkt von krankhafter Bermürbung und Verzärtlichung in der Geschichte der Gesellschaft, wo sie selbst für ihren Schädiger, ben Berbrecher Partei nimmt, und zwar ernsthaft und ehrlich. Strafen: das scheint ihr irgendworin unbillig, — gewiß ift, daß die Vorstellung "Strafe" und "Strafen-Sollen" ihr wehe thut, ihr Furcht macht. "Genügt es nicht, ihn ungefährlich machen? Wozu noch strafen? Strafen selbst ist fürchterlich!" — mit dieser Frage zieht die Heerden-Moral, die Moral der Furchtsamkeit, ihre letzte Confequenz. Gefetzt, man könnte überhaupt die Gefahr, den Grund zum Fürchten abschaffen, so hätte man diese Moral mit abgeschafft: sie wäre nicht mehr nöthig, sie hielte sich selbst nicht mehr für nöthig! — Wer das Gewissen des heutigen Europäers prüft, wird aus tausend moralischen Falten und Verstecken immer den gleichen Imperativ herauszuziehen haben, den Imperativ der Heerden-Furchtsamkeit: "wir wollen, daß es irgends wann einmal nichts mehr zu fürchten giebt!" Frgends wann einmal — ber Wille und Weg dorthin heißt heute in Europa überall der "Fortschritt".

# 202.

Sagen wir es sofort noch einmal, was wir schon hunbert Mal gesagt haben: denn die Ohren sind für solche Wahrheiten - für unfre Wahrheiten - heute nicht gutwillig. Wir wissen es schon genug, wie beleidigend es klingt, wenn einer überhaupt den Menschen ungeschminkt und ohne Gleichniß zu den Thieren rechnet; aber es wird beinahe als Schuld uns angerechnet werden, daß wir gerade in Bezug auf die Menschen der "modernen Ideen" beständig die Ausdrücke "Heerde", "Heerden-Instinkte" und dergleichen gebrauchen. Was hilft es! Wir können nicht anders: denn gerade hier liegt unfre neue Einsicht. Wir fanden, daß in allen moralischen Haupturtheilen Europa einmüthig geworden ist, die Länder noch hinzuge= rechnet, wo Europa's Einfluß herrscht: man weiß ersicht= lich in Europa, was Sokrates nicht zu wissen meinte, und was jene alte berühmte Schlange einst zu lehren verhieß, - man "weiß" heute, was Gut und Bose ist. Nun muß es hart klingen und schlecht zu Ohren gehn, wenn wir immer von Neuem darauf bestehn: was hier zu wissen glaubt, was hier mit seinem Loben und Tadeln sich selbst verherrlicht, sich selbst gut heißt, ist der Instinkt des Heerdenthiers Mensch: als welcher zum Durchbruch, zum Übergewicht, zur Vorherrschaft über andre Instinkte gefommen ift und immer mehr kommt, gemäß ber wachsenden physiologischen Annäherung und Anähn= lichung, deren Symptom er ift. Moral ist heute in Europa Heerdenthier=Moral: — also nur, wie wir die Dinge verstehn, Eine Art von menschlicher Moral, neben der, vor der, nach der viele andere, vor Allem höhere Moralen möglich sind oder sein follten. Gegen eine solche "Möglichkeit", gegen ein solches "Sollten"

wehrt sich aber diese Moral mit allen Kräften: sie sagt hartnäckig und unerbittlich "ich bin die Moral selbst, und nichts außerdem ist Moral!" — ja mit Hülse einer Religion, welche den sublimsten Heerdenthier-Begierden zu Willen war und schmeichelte, ist es dahin gekommen, daß wir selbst in den politischen und gesellschaftlichen Einrichtungen einen immer sichtbareren Ausdruck dieser Moral finden: die demofratische Bewegung macht die Erbschaft der christlichen. Daß aber deren Tempo für die Ungeduldigeren, für die Kranken und Süchtigen des genannten Instinktes noch viel zu langsam und schläfrig ist, dafür spricht das immer rasender werdende Geheul, das immer unverhülltere Zähnefletschen der Anarchisten Sunde, welche jest durch die Gaffen der europäischen Cultur schweifen: auscheinend im Gegensatz zu den friedlich-arbeitsamen Demokraten und Revolutions Ideologen, noch mehr zu den tölpelhaften Philosophaftern und Bruderschafts-Schwärmern, welche sich Socialisten nennen und die "freie Gesellschaft" wollen, in Wahrheit aber Eins mit ihnen Allen in der gründlichen und in= stinktiven Feindseligkeit gegen jede andre Gesellschafts= form als die der autonomen Heerde (bis hinauf zur Ablehnung selbst der Begriffe "Herr" und "Knecht" ni dieu ni maître heißt eine socialistische Formel —); Eins im zähen Widerstande gegen jeden Sonder-An-spruch, jedes Sonder-Recht und Vorrecht (das heißt im letzten Grunde gegen jedes Recht: denn dann, wenn alle gleich sind, braucht niemand mehr "Rechte" —); Eins im Mißtrauen gegen die strasende Gerechtigkeit (wie als ob sie eine Bergewaltigung an Schwächeren, ein Unrecht an der nothwendigen Folge aller früheren Gesellschaft ware —); aber ebenso Eins in der Religion des Mitleidens, im Mitgefühl, soweit nur gefühlt, gelebt,

gelitten wird (bis hinab zum Thier, bis hinauf zu "Gott":
— die Ausschweifung eines "Mitleidens mit Gott" gehört in ein demokratisches Zeitalter —); Eins allesammt im Schrei und der Ungeduld des Mitleidens, im Todhaß gegen das Leiden überhaupt, in der sast weiblichen Unstähigkeit, Zuschauer dabei bleiben zu können, leiden Lassen zu können; Eins in der unfreiwilligen Berschsterung und Berzärtlichung, unter deren Bann Europa von einem neuen Buddhismus bedroht scheint; Eins im Glauben an die Moral des gemeinsamen Mitleidens, wie als ob sie die Moral an sich sei, als die Höshe, die erreichte Höhe des Menschen, die alleinige Hoffnung der Zukunst, das Trostmittel der Gegenwärtigen, die große Ablösung aller Schuld von Ehedem: — Einsallesammt im Glauben an die Gemeinschaft als die Erslöserin, an die Heerde also, an "sich" . . . .

### 203.

Wir, die wir eines andren Glaubens sind, — wir, denen die demokratische Bewegung nicht bloß als eine Verfalls-Form der politischen Organisation, sondern als Verfalls-, nämlich Verkleinerungs-Form des Menschen gilt, als seine Vermittelmäßigung und Verth-Ernie-drigung: wohin müssen wir mit unsren Hoffnungen greisen? — Nach neuen Philosophen, es bleibt keine Wahl; nach Geistern, stark und ursprünglich genug, um die Anstöße zu entgegengesetzten Verthschätzungen zu geben und "ewige Werthe" umzuwerthen, umzukehren; nach Vorausgesandten, nach Menschen der Zukunst, welche in der Gegenwart den Zwang und Knoten ansknüpsen, der den Willen von Jahrtausenden auf neue Bahnen zwingt. Dem Menschen die Zukunst des Menschen

als seinen Willen, als abhängig von einem Menschen-willen zu lehren und große Wagnisse und Gesammt-Versuche von Zucht und Züchtung vorzubereiten, um damit jener schauerlichen Herrschaft des Unsinns und Zufalls, die bisher "Geschichte" hieß, ein Ende zu machen — der Unsinn der "größten Zahl" ist nur seine letzte Form —: dazu wird irgendwann einmal eine neue Art von Philosophen und Befehlshabern nöthig sein, an deren von Philosophen und Befehlshabern nothig sein, an oeren Bilde sich alles, was auf Erden an verborgenen, surchtbaren und wohlwollenden Geistern dagewesen ist, blaß und verzwergt ausnehmen möchte. Das Bild solcher Führer ist es, das vor unsern Augen schwebt: — darsich es laut sagen, ihr freien Geister? Die Umstände, welche man zu ihrer Entstehung theils schaffen, theils ausnüßen müßte; die muthmaßlichen Wege und Proben, vermöge deren eine Seele zu einer solchen Höhe und Gewalt auswüchse, um den Zwang zu diesen Aufgaben zu empfinden; eine Umwerthung der Werthe, unter deren neuem Druck und Hammer ein Gewissen gestählt, ein Herz im Erz verwandelt würde, daß cs das Gewicht einer solchen Verantwortlichseit ertrüge; andrerseits die Nothewendigkeit solcher Führer, die erschreckliche Gesahr, daß sind unse eigentlichen Sorgen und Verdüsser wendigkeit solcher Führer, die erschreckliche Gesahr, daß sind unse eigentlichen Sorgen und Verdüsserungen, ihr wißt es, ihr freien Geister? das sind die schweren sernen Gedanken und Gewitter, welche über den Himmel unsres Lebens hingehn. Es giebt wenig so empfindliche Schmerzen, als einmal gesehn, errathen, mitgesühlt zu haben, wie ein außerordentlicher Mensch aus seiner Bahn gerieth und entartete: wer aber das seltne Auge sür die Gesammt-Gesahr hat, daß "der Mensch" selbst entartet, wer, gleich uns, die ungehenerliche Zusälligkeit erkannt hat, welche bisher in Hinzehenerliche Bilde fich alles, was auf Erden an verborgenen, furcht-

sicht auf die Zukunft des Menschen ihr Spiel spielte, — ein Spiel, an dem keine Hand und nicht einmal ein "Finger Gottes" mitspielte! — wer das Verhänguiß erräth, das in der blödsinnigen Arglosigkeit und Vertrauenssesseigeligkeit der "modernen Ideen", noch mehr in der ganzen christlich-europäischen Moral verborgen liegt: der leidet an einer Beängstigung, mit der sich keine andre vergleichen läßt, — er faßt es ja mit Einem Blicke, was Alles noch, bei einer günstigen Ansamulung und Steigerung von Kräften und Aufgaben, aus dem Menschen zu züchten wäre, er weiß es mit allem Wissen seines Gewissens, wie der Mensch noch unausgeschöpft für die größten Möglichkeiten ist, und wie oft schon der Typus Mensch an geheimnisvollen Entscheidungen und neuen Wegen gestanden hat: — er weiß es noch besser, aus seiner schmerzlichsten Erinnerung, an was für erbärmlichen Dingen ein Werdendes höchsten Ranges bisher gewöhnlich zerbrach, abbrach, absank, erbärmlich ward. gewöhnlich zerbrach, abbrach, abhant, erbärmlich ward. Die Gesammt=Entartung des Menschen, hinab bis zu dem, was heute den socialistischen Tölpeln und Flachköpfen als ihr "Mensch der Zukunst" erscheint, als ihr Ideal! — diese Entartung und Verkleinerung des Menschen zum vollkommnen Heerdenthiere (oder, wie sie sagen, zum Menschen der "freien Gesellschaft"), diese Verthierung des Menschen zum Zwergthiere der gleichen Rechte und Ansprüche ist möglich, es ist kein Zweisel! Wer diese Möglichkeit einmal die zu Ende gedacht hat, kennt einen Esse mehr als die ührigen Menschen kennt einen Ekel mehr als die übrigen Menschen, und vielleicht auch eine neue Aufgabe! - -



Sechstes Hauptstück:

Wir Gelehrten.



Auf die Gefahr hin, daß Moralisiren sich auch hier als das herausstellt, was es immer war — nämlich als ein unverzagtes montrer ses plaies, nach Balzac —, möchte ich wagen, einer ungebührlichen und schädlichen Rang= verschiebung entgegenzutreten, welche sich heute, ganz unvermerkt und wie mit dem besten Gewissen, zwischen Wissenschaft und Philosophie herzustellen droht. Ich meine, man muß von seiner Erfahrung aus - Er-·fahrung bedeutet, wie mich dünkt, immer schlimme Er= fahrung? — ein Recht haben, über eine solche höhere Frage des Rangs mitzureden: um nicht wie die Blinden von der Farbe oder wie Frauen und Künftler gegen die Wissenschaft zu reden ("ach, diese schlimme Wissenschaft! seufzt deren Inftinkt und Scham, sie kommt immer dahinter!" —). Die Unabhängigkeits-Erklärung des wissenschaftlichen Menschen, seine Emancipation von der Philosophie, ist eine der feineren Nachwirkungen bes demokratischen Wesens und Unwesens: die Selbst= verherrlichung und Selbstüberhebung des Gelehrten fteht heute überall in voller Blüthe und in ihrem besten Frühlinge, — womit noch nicht gesagt sein soll, daß in diesem Falle Eigenlob lieblich röche. "Los von allen Herren!" so will es auch hier der pöbelmännische Instinkt; und nachdem sich die Wissenschaft mit glücklichstem Erfolge

der Theologie erwehrt hat, deren "Magd" sie zu lange war, ist sie nun in vollem Übermuthe und Unverstande darauf hin aus, der Philosophie Gesetze zu machen und ihrerseits einmal den "Herrn" — was sage ich! den Philosophen zu spielen. Mein Gedächtniß — das Gedächtniß eines wissenschaftlichen Menschen, mit Verläub! — strott von Naivetäten des Hochmuths, die ich Seitens junger Naturforscher und aller Ürzte über Philosophie und Philosophie sophen gehört habe (nicht zu reden von den gebildetsten und eingebildetsten aller Gelehrten, den Philologen und Schulmännern, welche beides von Berufs wegen sind —). Bald war es der Spezialist und Eckensteher, der sich instinktiv überhaupt gegen alle synthetischen Aufgaben und Fähigkeiten zur Wehre fette; bald der fleißige Arbeiter, der einen Geruch vom otium und der vornehmen Uppigkeit im Scelen-Haushalte des Philosophen bekommen hatte und sich dabei beeinträchtigt und verkleinert fühlte. Bald war es jene Farben-Blindheit des Nüplichfeits = Menschen, der in der Philosophic nichts sieht als cine Reihe widerlegter Systeme und einen verschwen-derischen Auswand, der niemandem "zu Gute kommt". Bald sprang die Furcht vor verkappter Mystik und Grenzberichtigung des Erkennens hervor; bald die Mißachtung einzelner Philosophen, welche sich unwillfürlich zur Mißachtung der Philosophie verallgemeinert hatte. Um häufigsten endlich fand ich bei jungen Gelehrten hinter der hochmüthigen Geringschätzung der Philosophie die schlimme Nachwirkung eines Philosophen selbst, dem man zwar im Ganzen den Gehorsam gekündigt hatte, ohne doch aus dem Banne seiner wegwersenden Werthsichätzungen anderer Philosophen herausgetreten zu sein:
— mit dem Ergebniß einer Gesammt = Verstimmung gegen alle Philosophie. (Dergestalt scheint mir zum Bei=

fpiel die Nachwirkung Schopenhauer's auf das neueste Deutschland zu sein: — er hat es durch seine unintelli= Gente Wuth auf Hegel dahin gebracht, die ganze letzte Generation von Deutschen aus dem Zusammenhang mit der deutschen Cultur herauszubrechen, welche Cultur, alles wohl erwogen, eine Höhe und divinatorische Feinsheit des historischen Sinns gewesen ist: aber Schopenshauer selbst war gerade an dieser Stelle dis zur Genalität arm, unempfänglich, undeutsch.) Überhaupt, in's Große gerechnet, mag es vor Allem das Menschliche, Allzumenschliche, kurz die Armseligkeit der neueren Philosophen selbst gewesen sein, was am gründlichsten der Ehrfurcht vor der Philosophie Abbruch gethan und dem pöbelmännischen Instinkte die Thore aufgemacht hat. Man gestehe es sich doch ein, bis zu welchem Grade unsrer modernen Welt die ganze Art der Heraftite, Plato's, Empedokles', und wie alle diese königlichen und prachte vollen Einsiedler des Geistes geheißen haben, abgeht; und mit wie gutem Rechte Angesichts solcher Bertreter der Philosophie, die heute Dank der Mode ebenso obenauf als untensdurch sind — in Deutschland zum Beispiel die beiden Löwen von Berlin, der Anarchist Eugen Dühring und der Amalgamist Eduard von Hartmann -, ein braver Mensch der Wissenschaft sich besserer Art und Abkunft fühlen darf. Es ist in Sonderheit der Anblick jener Mischmasch=Philosophen, die sich "Wirk-lichkeits=Philosophen" oder "Positivisten" nennen, welcher cin gefährliches Mißtrauen in die Seele eines jungen, ehrgeizigen Geschrten zu werfen im Stande ist: das sind ja besten Falls selbst Gelehrte und Spezialisten, man greift es mit Händen! — das sind ja allesammt Überswundene und unter die Botmäßigkeit der Wissenschaft Jurückgebrachte, welche irgendwann einmal mehr

von sich gewollt haben, ohne ein Recht zu diesem "mehr" und seiner Berantwortlichseit zu haben — und die jetzt, ehrsam, ingrimmig, rachsüchtig, den Unsglauben an die Herrens Aufgabe und Herrschaftlichseit der Philosophie mit Wort und That repräsentiren. Zuletzt: wie könnte es auch anders sein! Die Wissenschaft blüht heute und hat das gute Gewissen reichlich im Gesichte, während das, wozu die ganze neuere Philosophie allmählich gesunken ist, dieser Rest Philosophie von Heute, Mißtrauen und Missmuth, wenn nicht Spott und Mitseiden gegen sich rege macht. Philosophie auf "Erkenntnistheorie" reducirt, thatsächlich nicht mehr als eine schüchterne Epochistik und Enthaltsamkeitslehre: eine Philosophie, die gar nicht über die Schwelle hinweg kommt und sich peinlich das Recht zum Eintritt verweigert — das ist Philosophie in den letzten Zügen, ein Ende, eine Agonie, etwas das Mitseiden macht. Wie könnte eine solche Philosophie — herrschen!

## 205.

Die Gefahren für die Entwicklung des Philosophen sind heute in Wahrheit so vielsach, daß man zweiseln möchte, ob diese Frucht überhaupt noch reis werden lann. Der Umsang und der Thurmbau der Wissenschaften ist in's Ungeheure gewachsen, und damit auch die Wahrscheinlichkeit, daß der Philosoph schon als Lerenender müde wird oder sich irgendwo sesthalten und "spezialisiren" läßt: so daß er gar nicht mehr auf seine Höhe, nämlich zum Überblick, Umblick, Niederblick kommt. Oder er gelangt zu spät hinauf, dann, wenn seine beste Zeit und Kraft schon vorüber ist; oder des schädigt, vergröbert, entartet, so daß sein Blick, sein

Gesammt-Werthurtheil wenig mehr bedeutet. Gerade die Feinheit seines intellektuellen Gewissens läßt ihn vielleicht unterwegs zögern und sich verzögern; er fürchtet
die Verführung zum Dilettanten, zum Tausendsuß und
Tausend-Fühlhorn, er weiß es zu gut, daß einer, der
vor sich selbst die Ehrfurcht verloren hat, auch als Erkennender nicht mehr besiehlt, nicht mehr führt: er
müßte denn schon zum großen Schauspieler werden
wollen, zum philosophischen Tagliostro und Rattenfänger
der Geister, kurz zum Verführer. Dies ist zulezt eine
Frage des Geschmacks: wenn es selbst nicht eine Frage
des Gewissens wäre. Es kommt hinzu, um die Schwierigkeit des Philosophen noch einmal zu verdoppeln, daß
er von sich ein Urtheil, ein Ja oder Nein nicht über die
Wissenschaften, sondern über das Leben und den Werth Feinheit seines intellektuellen Gewiffens läßt ihn viel-Wissenschaften, sondern über das Leben und den Werth des Lebens verlangt, — daß er ungern daran glauben lernt, ein Recht oder gar eine Pflicht zu diesem Urtheile zu haben, und sich nur auß den umfänglichsten — viels leicht störendsten, zerstörendsten — Erlebnissen heraus und oft zögernd, zweiselnd, verstummend, seinen Weg zu jenem Rechte und jenem Glauben suchen muß. In der That, die Menge hat den Philosophen lange Zeit verzwechselt und verkannt, sei es mit dem wissenschaftlichen Menschen und idealen Gelehrten, sei es mit dem religiöszgehobenen entsittlichten "entweltsichten" Schwärmer und Trunkenbold Gottes; und hört man gar heute jemanden loben, dafür daß er "weise" lebe oder "als ein Philosophi", so bedeutet es beinahe nicht mehr als "klug und abseits". Weisheit: daß scheint dem Pöbel eine Art Flucht zu sein, ein Wittel und Kunststück, sich gut aus einem schlimmen Spiele herauszuziehn; aber der rechte Philosoph — so scheint es uns, meine Freunde? — lebt "unphilosophisch" und "unweise", vor Allem unklug, Wissenschaften, sondern über das Leben und den Werth

und fühlt die Laft und Pflicht zu hundert Versuchen und Versuchungen des Lebens: — er risquirt sich beständig, er spielt das schlimme Spiel . . . .

### 206.

Im Verhältnisse au einem Genie, bas heißt zu einem Wesen, welches entweder zeugt oder gebiert, beide Worte in ihrem höchsten Umfange genommen —, hat der Gelchrte, der wissenschaftliche Durchschnittsmensch immer etwas von der alten Jungser: denn er versteht sich gleich dieser nicht auf die zwei werthvollsten Bersichtungen des Menschen. In der That, man gesteht ihnen Beiden, den Gelehrten und den alten Jungfern, gleichsam zur Entschädigung die Achtbarkeit zu — man unterstreicht in diesen Fällen die Achtbarkeit — und unterstreicht in diesen Fallen die Achtbarteit — und hat noch an dem Zwange dieses Zugeständnisses den gleichen Beisat von Berdruß. Sehen wir genauer zu: was ist der wissenschaftliche Mensch? Zunächst eine undornehme Art Mensch, mit den Tugenden einer undornehmen, das heißt nicht herrschenden, nicht autoritativen und auch nicht selbstgenugsamen Art Mensch: er hat Arbeitsamkeit, geduldige Einordnung in Reih und Glied, Gleichmäßigkeit und Maaß im Können und Bestirken und der Arbeitsamkeitsen und Maaß im Können und Bestirken und der Arbeitsamkeitsen und Bestirken und der Arbeitsamkeitsen und Bestirken und der Arbeitsamkeitsen und Bestirken und der bürfen, er hat den Instinkt für Seinesgleichen und für das, was Seinesgleichen nöthig hat, zum Beispiel jenes Stück Unabhängigkeit und grüner Weide, ohne welches es keine Ruhe der Arbeit giebt, jenen Anspruch auf Ehre und Anerkennung (die zuerst und zuoberst Erstennung, Erkennbarkeit voraussetzt —), jenen Sonnensschein des guten Namens, jene beständige Besiegelung seines Werthes und seiner Nüplichkeit, mit der das innerliche Mißtrauen, der Grund im Herzen aller abhängigen Menschen und Heerdenthiere, immer wieder überwunden werden muß. Der Gelehrte hat, wie billig, auch die Krankheiten und Unarten einer unvornehmen Art: er ist reich am kleinen Neide und hat ein Luchsauge für das Niedrige solcher Naturen, zu deren Höhen er nicht hinauf kann. Er ist zutraulich, doch nur wie einer, der sich gehen, aber nicht ström en läßt; und gerade vor dem Menschen des großen Stroms steht er um so kälter und verschlossener da, — sein Auge ist dann wie ein glatter widerwilliger See, in dem sich kein Entzücken, kein Mitgefühl mehr kräuselt. Das Schlimmste und Gefährlichste, dessen ein Gelehrter fähig ist, kommt ihm vom Instinkte der Mittelmäßigkeit, welcher an der Bernichtung des ungewöhnlichen Menschen instinktiv arbeitet und jeden gespannten Bogen zu brechen oder — noch lieber! — abzuspannen sucht. Abspannen nämlich, mit Rücksicht, mit schonender Hand natürlich —, mit mit Kücksicht, mit schonender Hand achspulmen linkted, mit Kücksicht, mit schonender Hand natürlich —, mit zutraulichem Mitseiden abspannen: das ist die eigentsliche Kunst des Jesuitismus, der es immer verstanden hat, sich als Religion des Mitseidens einzusühren. —

## 207.

Wie dankbar man auch immer dem objektiven Geiste entgegenkommen mag — und wer wäre nicht schon einmal alles Subjektiven und seiner verfluchten Ipsissimosität bis zum Sterben satt gewesen! —, zuletzt muß man aber auch gegen seine Dankbarkeit Borsicht lernen und der Übertreibung Einhalt thun, mit der die Entselbstung und Entpersönlichung des Geistes gleichsam als Ziel an sich, als Erlösung und Verklärung neuerdings geseiert wird: wie es namentlich innerhalb der Pessimistens

Schule zu geschehn pflegt, die auch gute Gründe hat, dem "interesselssen Erkennen" ihrerseits die höchsten Ehren zu geben. Der objektive Mensch, der nicht mehr flucht und schimpft, gleich dem Pessimisten, der ideale Gelehrte, in dem der wissenschaftliche Instinkt nach tausendsachem Ganz= und Halb-Wisrathen einmal zum Auf= und Ausblühen kommt, ist sicherlich eins der kostsbarten Berkzeuge, die es giebt: aber er gehört in die Hand eines Mächtigeren. Er ist nur ein Berkzeug, sagen wir: er ist ein Spiegel, — er ist kein "Selbstzweck". Der objektive Mensch ist in der That ein Spiegel: vor Men, was erfannt werden will, zur Unterwerfung gewohnt, ohne eine andre Lust, als wie sie das Erkennen, das "Abspiegeln" giebt, — er wartet, bis etwas kommt, und breitet sich dann zart hin, daß auch leichte Fußetapfen und das Vorüberschlüpfen geisterhafter Wesen nicht auf seiner Fläche und Haut verloren gehn. Was von "Person" an ihm noch übrig ist, dünkt ihm zufällig, oft willkürlich, noch öfter störend: so sehr ist er sich selbst zum Durchgang und Widerschein fremder Gestalten und Ereignisse geworden. Er besinnt sich auf "sich" zurück, Ereignisse geworden. Er besinnt sich auf "sich" zurück, mit Anstrengung, nicht selten falsch; er verwechselt sich leicht, er vergreift sich in Bezug auf die eignen Nothedürfte und ist hier allein unsein und nachlässig. Bielleicht quält ihn die Gesundheit oder die Kleinlichkeit und Studenluft von Beib und Freund, oder der Mangel an Gesellen und Gesellschaft, — ja, er zwingt sich, über seine Qual nachzudenken: umsonst! Schon schweift sein Gedanke weg, zum allgemeineren Falle, und morgen weiß er so wenig, als er es gestern wußte, wie ihm zu helsen ist. Er hat den Ernst für sich verloren, auch die Zeit: er ist heiter, nicht aus Mangel an Noth, sondern und Mangel an Fingern und Handhaben für seine Noth aus Mangel an Fingern und Handhaben für feine Roth.

Das gewohnte Entgegenkommen gegen jedes Ding und Erledniß, die sonnige und undesangne Sastfreundschaft, mit der er alles annimmt, was auf ihn stößt, seine Art von rücksichtslosen Wohlwollen, von gefährlicher Undekümmertheit um Ja und Nein: ach, es giebt genug Fälle, wo er diese seine Tugenden büßen muß! — und als Mensch überhaupt wird er gar zu leicht das eaput mortuum dieser Tugenden. Will man Liede und Haß von ihm, ich meine Liede und Haß, wie Gott, Weib und Thier sie verstehn —: er wird thun, was er kann, und geben, was er kann. Aber man soll sich nicht wundern, wenn es nicht viel ist, — wenn er da gerade sich unsächt, zerbrechlich, fragwürdig und morsch zeigt. Seine Liede ist gewollt, sein Haß fünstlich und mehr un tour de korce, eine kleine Eitekeit und Übertreibung. Er ist eben nur ächt, so weit er obsektiv sein darf: allein in seinem heitern Totalismus ist er noch "Natur" und "natürlich". Seine spiegelnde und ewig sich glättende Seele weiß nicht mehr zu bejahen, nicht mehr zu verneinen; er besiehlt nicht, er zerstört auch nicht. "Je ne mehrise presque rien" — sagt er mit Leibniz: man überhöre und unterschäße das presque nicht! Er ist auch sein Mustermensch; er geht niemandem voran, noch nach; er stellt sich überhaupt zu serne, als daß er Grund hätte, zwischen Sut und Böse Partei zu ergreisen. Wenn man ihn so lange mit dem Philosophen verwechselt hat, mit dem cägarichen Züchter und Gewaltmenschen der Cultur: so hat man ihm viel zu hohe Ehren gegeben und das Wesentlichste an ihm übersehen, — er ist ein Wertzeug, ein Stück Slaven, au sich aber nichts — presque rien! Der obsettive Mensch sit ein Bertzeug, ein stück Slaven, au sich aber nichts — presque rien! Der obsettive Mensch ift ein Wertzeug, ein stück Slaven, au sich aber nichts — presque rien! Der obsettive Mensch ift ein Wertzeug, ein stück Slaven, au sich aber nichts — presque rien! Der obsettive Mensch ift ein Wertzeug, ein stück bares, leichtverletzliches und zgetrübtes Weß Wertzeug

und Spiegel-Kunstwerk, das man schonen und ehren soll; aber er ist kein Ziel, kein Ausgang und Aufgang, kein complementärer Mensch, in dem das übrige Dasein sich rechtsertigt, kein Schluß — und noch weniger ein Aussang, eine Zeugung und erste Ursache, nichts Derbes, Mächtiges, Ausschlüß-Gestelltes, das Herr sein will: vielsmehr nur ein zarter ausgeblasener seiner beweglicher Formen-Tops, der auf irgend einen Inhalt und Gehalt erst warten muß, um sich nach ihm "zu gestalten", — sür gewöhnlich ein Mensch ohne Gehalt und Inhalt, ein "selbstloser" Mensch. Folglich auch nichts für Weiber, in parenthesi —

#### 208.

Wenn heute ein Philosoph zu verstehen giebt, er sei kein Steptiker, — ich hoffe, man hat das aus der chen gegebenen Abschilderung des objektiven Geistes herausgehört? — so hört alle Welt das ungern; man sieht ihn darauf an, mit einiger Scheu, man möchte so Vieles fragen, fragen . . . ja, unter furchtsamen Horchern, wie es deren jest in Menge giebt, heißt er von da an gefährlich. Es ist ihnen, als ob sie, bei seiner Ablehnung der Stepsis, von Ferne her irgend ein böses bedrohliches Geräusch hörten, als ob irgendwo ein neuer Sprengstoff versucht werde, ein Dynamit des Geistes, vielleicht ein neuentdecktes russisches Nihilin, ein Pessimismus bonae voluntatis, der nicht bloß Nein sagt, Nein will, sondern — schrecklich zu denken! — Nein thut. Gegen diese Art von "gutem Willen" — einem Willen zur wirklichen thätlichen Berneinung des Lebens — giedt es anerstanntermaßen heute kein besseres Schlafs und Bezuchigungsmittel als Skepsis, den sansten holden einstallenden Mohn Skepsis; und Hamlet selbst wird heute

von den Arzten der Zeit gegen den "Geist" und sein Rumoren unter dem Boden verordnet. "Hat man denn Rumoren unter dem Boden verordnet. "Hat man denn nicht alle Ohren schon voll von schlimmen Geräuschen? sagt der Skeptiker, als ein Freund der Ruhe und beisnahe als eine Art von Sicherheitsspolizei: dies untersirdischen Mein ist fürchterlich! Stille endlich, ihr pessismistischen Maulwürse!" Der Skeptiker nämlich, dieses zärtliche Geschöpf, erschrickt allzuleicht; sein Gewissen ist darauf eingeschult, bei jedem Nein, ja schon bei einem entschlossenen harten Ja zu zucken und etwas wie einen Biß zu spüren. Ja! und Nein! — das geht ihm wider die Moral; umgekehrt liebt er es, seiner Tugend mit der edlen Enthaltung ein Fest zu machen, etwa indem er mit Montaigne spricht: "was weiß ich?" Ober mit Sokrates: "ich weiß, daß ich nichts weiß". Oder: mit Sokrates: "ich weiß, daß ich nichts weiß". Ober: "hier traue ich mir nicht, hier steht mir keine Thur "hier traue ich mir nicht, hier steht mir keine Thür offen." Ober: "geseth sie stünde offen, wozu gleich eintreten?" Ober: "wozu nützen alle vorschnellen Hypothesen? Gar keine Hypothesen machen könnte leicht zum guten Geschmack gehören. Müßt ihr denn durch aus etwas Krummes gleich gerade biegen? Durchaus sedes Loch mit irgend welchem Werge ausstopfen? Hat die Zeit? Hat die Zeit nicht Zeit? Dh ihr Teuselsskerle, könnt ihr denn gar nicht warten? Auch das Ungewisse hat seine Reize, auch die Sphinz ist eine Circe, auch die Circe war eine Philosophin." — Associated für sich eine Skentiser: und es ist wahr, daß er tröstet sich ein Steptifer; und es ist wahr, daß er einigen Trost nöthig hat. Stepsis nämlich ist der geistigste Ausdruck einer gewissen vielkachen physiologischen Beschaffenheit, welche man in gemeiner Sprache Nervenschwäche und Aränklichkeit nennt; sie entsteht jedes Mal, wenn sich in entscheidender und plöglicher Weise lang von einander abgetrennte Kassen oder Stände

freuzen. In dem neuen Geschlechte, das gleichsam verschiedne Maake und Werthe in's Blut vererbt bekommt, ist alles Unruhe, Störung, Zweifel, Bersuch; die besten Kräfte wirken hemmend, die Tugenden selbst laffen einander nicht wachsen und stark werden, in Leib und Seele fehlt Gleichgewicht, Schwergewicht, perpendikuläre Sicherheit. Was aber in solchen Mischlingen am tiefsten frank wird und entartet, das ist der Wille: sie kennen das Unabhängige im Entschlusse, das tapfre Lustgefühl im Wollen gar nicht mehr, — sie zweifeln an der "Freisheit des Willens" auch noch in ihren Träumen. Unser Europa von Heute, der Schauplat eines unfinnig plötlichen Versuchs von raditaler Ständes und folglich Raffenmischung, ist deshalb steptisch in allen Höhen und Tiefen, bald mit jener beweglichen Stepfis, welche ungeduldig und lüstern von einem Ast zum andern springt, bald trübe wie eine mit Fragezeichen überladne Wolke, — und seines Willens oft bis zum Sterben fatt! Willenslähmung: wo findet man nicht heute diesen Arüppel sizen! Und oft noch wie geputzt! Wie vers führerisch herausgeputzt! Es giebt die schönsten Prunkund Lügenkleider für diese Krankheit; und daß zum Beispiel das Meiste von dem, was sich heute als "Objektivität", Wissenschaftlichkeit", "l'art pour l'art", "reines willensspeies Erkennen" in die Schauläden stellt, nur aufgeputte Stepfis und Willenslähmung ift, - für diese Diagnose der europäischen Krankheit will ich ein= stehn. — Die Krankheit des Willens ist ungleichmäßig über Europa verbreitet: sie zeigt sich dort am größten und vielfältigsten, wo die Cultur schon am längsten heimisch ist; sie verschwindet in dem Maaße, als "der Barbar" noch — ober wieder — unter dem schlotterichten Gewande von westländischer Bildung sein Recht geltend

macht. Im jezigen Frankreich ist bennach, wie man es ebenso leicht erschließen als mit Händen greifen kann, der Wille am schlimmsten erkrankt; und Frankreich, welches immer eine meisterhafte Geschicklichkeit gehabt hat, auch die verhängnißvollen Wendungen seines Geistes in's Reizende und Verführerische umzukehren, seigt heute recht eigentlich als Schule und Schaustellung aller Zauber der Stepsis sein Cultur - Übergewicht über Europa. Die Kraft zu wollen, und zwar einen Willen lang zu wollen, ist etwas stärker schon in Deutschland, und im deutschen Norden wiederum stärker als in der beutschen Mitte; erheblich stärker in England, Spanien und Corsika, dort an das Phlegma, hier an harte Schädel gebunden, — um nicht von Italien zu reden, welches zu jung ift, als daß es schon wüßte, was es wollte, und das erft beweisen muß, ob es wollen kann —, aber und das erst beweisen muß, do es wouen tann —, aber am allerstärksten und erstaunlichsten in jenem unge-heuren Zwischenreiche, wo Europa gleichsam nach Asien zurücksließt, in Rußland. Da ist die Kraft zu wollen seit Langem zurückselegt und aufgespeichert, da wartet der Wille — ungewiß, ob als Wille der Verneinung oder der Bejahung — in bedrohlicher Weise darauf, ausgelöst zu werden, um den Physikern von Heute ihr Leibwort abzuborgen. Es dürsten nicht nur indische Kriege und Berwicklungen in Usien dazu nöthig sein, damit Europa von seiner größten Gefahr entlastet werde, sondern innere Umstürze, die Zersprengung des Reichs in kleine Körper und vor Mem die Einführung des parlamentarischen Blöbsinns, hinzugerechnet die Verspssichtung für Sedermann, zum Frühstück seine Beitung zu lesen. Ich sage dies nicht als Wünschender: mir würde das Entgegengesetzte eher nach dem Herzen sein, — ich meine eine solche Zunahme der Bedrohlichs

keit Rußland's, daß Europa sich entschließen müßte, gleichermaßen bedrohlich zu werden, nämlich Einen Willen zu bekommen, durch das Mittel einer neuen über Europa herrschenden Kaste, einen langen surchts baren eignen Willen, der sich über Jahrtausende hin Ziele seinen könnte: — damit endlich die langgesponnene Komödie seiner Kleinstaaterei und ebenso seine dynasstische wie demokratische Vielwollerei zu einem Abschlußkäme. Die Zeit für kleine Politik ist vorbei: schon das nächste Jahrhundert bringt den Kampf um die Erdsperschaft, — den Zwang zur großen Politik.

## 209.

Inwiesern das neue kriegerische Zeitalter, in welches wir Europäer ersichtlich eingetreten sind, vielleicht auch der Entwicklung einer andern und stärkern Art von Skepsis günstig sein mag, darüber möchte ich mich vorsläusig nur durch ein Gleichniß ausdrücken, welches die Freunde der deutschen Geschichte schon verstehn werden. Iener unbedenkliche Enthusiast für schöne großgewachsene Grenadiere, welcher, als König von Preußen, einem militärischen und skeptischen Genie — und damit im Grunde jenem neuen, jeht eben siegreich herausgekommnen Thpus des Deutschen — das Dasein gab, der fragwürdige tolle Vater Friedrich's des Großen, hatte in Einem Punkte selbst den Griff und die Glückse Kralle des Genic's: er wußte, woran es damals in Deutscheland fehlte, und welcher Mangel hundert Mal ängstlicher und dringender war als etwa der Mangel an Bildung und gesellschaftlicher Form, — sein Widerwille gegen den jungen Friedrich kam aus der Angst eines tiesen Instinktes. Männer fehlten; und er argwöhnte zu

seinem bittersten Berdrusse, daß sein eigner Sohn nicht Manns genug sei. Darin betrog er sich: aber wer hätte an seiner Stelle sich nicht betrogen? Er sah seinen Sohn dem Atheismus, dem esprit, der genüßlichen Leichtlebigkeit geistreicher Franzosen verfallen: — er Leichtledigkeit geistreicher Franzosen verfallen: — er sah im Hintergrunde die große Blutaussaugerin, die Spinne Skepsis, er argwöhnte das unheilbare Elend eines Herzens, das zum Bösen wie zum Guten nicht mehr hart genug ist, eines zerbrochnen Willens, der nicht mehr besiehlt, nicht mehr besehlen kann. Aber inzwischen wuchs in seinem Sohne jene gefährlichere und härtere neue Art der Skepsis empor — wer weiß, wie sehr gerade durch den Haß des Vaters und durch die eisige Melancholie eines einsam gemachten Wännlichkeit gunftigt? —, die Stepsis der verwegnen Männlichkeit, welche dem Genie zum Kriege und zur Eroberung nächst verwandt ift und in der Gestalt des großen Friedrich ihren ersten Einzug in Deutschland hielt. Diese Stepsis verachtet und reißt trothem an sich; sie untergräbt und nimmt in Besitz; sie glaubt nicht, aber sie verliert sich nicht dabei; sie giebt dem Geiste gefährliche Freiheit, aber sie hält das Herz streng; es ist die deutsche Form der Skepsis, welche, als ein fortgesetzer und in's Geistigste gesteigerter Fridericianismus, Europa eine gute Zeit unter die Botmäßigkeit des deutschen Geistes und scines kritischen und historischen Mißtrauens gebracht hat. Dank dem unbezwinglich starken und zähen Manns-Charakter der großen deutschen Philologen und Geschichts-Kritiker (welche, richtig angesehn, allesammt auch Artisten der Zerstörung und Zerschung waren) stellte sich allmählich und trop aller Romantik in Musik und Philosophie ein neuer Begriff vom deutschen Geiste setzt, in dem der Zug zur männlichen Skepsis entscheidend

hervortrat: sei es zum Beispiel als Unerschrockenheit des Blicks, als Tapferkeit und Härte der zerlegenden Hand, als zäher Wille zu gefährlichen Entdeckungs= reisen, zu vergeistigten Nordpol-Expeditionen unter öben und gefährlichen Himmeln. Es mag seine guten Gründe haben, wenn sich warmblütige und oberflächliche Menschlichkeits=Menschen gerade vor diesem Beiste befreuzigen: cet esprit fataliste, ironique, méphistophélique nennt ihn, nicht ohne Schauder, Michelet. Aber will man nachfühlen, wie auszeichnend diese Furcht vor dem "Mann" im deutschen Beiste ist, durch den Europa aus seinem "dogmatischen Schlummer" geweckt wurde, so möge man sich des ehemaligen Begriffs erinnern, der mit ihm überwunden werden mußte, — und wie es noch nicht zu lange her ist, daß ein vermännlichtes Weib es in zügels loser Anmaßung wagen durfte, die Deutschen als sanfte herzensgute willensschwache und dichterische Tölpel der Theilnahme Europa's zu empfehlen. Man verstehe boch endlich das Erstaunen Napoleon's tief genug, als er Goethen zu sehen bekam: es verräth, was man sich Jahrhunderte lang unter dem "deutschen Geiste" gedacht hatte. "Voila un homme!" — das wollte sagen: "das ift ja ein Mann! Und ich hatte nur einen Deutschen ermortet!" -

## 210.

Gesett also, daß im Bilde der Philosophen der Zukunft irgend ein Zug zu rathen giebt, ob sie nicht vielleicht, in dem zulett angedeuteten Sinne, Skeptiker sein müssen, so wäre damit doch nur ein Etwas an ihnen bezeichnet — und nicht sie selbst. Wit dem gleichen Rechte dürsten sie sich Kritiker nennen lassen; und sicherlich werden es Menschen der Experimente sein.

Durch ben Namen, auf welchen ich sie zu tausen wagte, habe ich das Versuchen und die Lust am Versuchen habe ich das Versuchen und die Lust am Versuchen schon ausdrücklich unterstricken: geschah dies deshalb, weil sie, als Kritiker an Leib und Seele, sich des Experiments in einem neuen, vielleicht weitern, vielleicht gefährlichern Sinne zu bedienen lieben? Müssen sie, in ihrer Leidenschaft der Erkenntnis, mit verwegnen und schwerzhaften Versuchen weiter gehn, als es der weichenüttige und verzärtelte Geschmack eines demokratischen Jahrhunderts gut heißen kann? — Es ist kein Zweisel: viese Kommenden werden am Venigsten jener ernsten und virken wicht unbedenklichen Figenschaften entretten dürfen und nicht unbedenklichen Eigenschaften entrathen dürfen, welche den Kritiker vom Skeptiker abheben, ich meine welche den Kritter vom Steptiter adheben, ich meine die Sicherheit der Werthmaaße, die bewußte Hadung einer Einheit von Methode, den gewißten Mith, das Alleinstehn und Sich-verantworten-können; ja, sie gestehn dei sich eine Lust am Nein-sagen und Zerzgliedern und eine gewisse besonnene Grausamkeit zu, welche das Messer sicher und sein zu führen weiß, auch noch, wenn das Herz blutet. Sie werden härter sein (und vielleicht nicht immer nur gegen sich), als humane Menschen wünschen mögen, sie werden sich nicht mit der "Wahrheit" einlassen, damit sie ihnen "gefalle" oder sie "erhebe" und "begeistere": — ihr Glaube wird vielsmehr gering sein, daß gerade die Wahrheit solche Lusts barkeiten für das Gefühl mit sich bringe. Sie werden lächeln, diefe ftrengen Geister, wenn einer vor ihnen sagte: "jener Gedanke erhebt mich: wie sollte er nicht wahr sein?" oder: "jenes Werk entzückt mich: wie sollte es nicht schön sein?" oder: "jener Künstler versgrößert mich: wie sollte er nicht groß sein?" — sie haben vielleicht nicht nur ein Lächeln, sondern einen ächten Ekel vor allem derartig Schwärmerischen, Ideas

listischen, Femininischen, Hermaphroditischen bereit, und wer ihnen bis in ihre geheimen Herzenskammern zu folgen wüßte, würde schwerlich dort die Absicht vorfinden, "driftliche Gefühle" mit dem "antiken Geschmacke" und etwa gar noch mit dem "modernen Parlamentarismus" zu versöhnen (wie dergleichen Versöhnlichkeit in unserm sehr unsichern, folglich sehr versöhnlichen Jahrhundert sogar bei Philosophen vorkommen soll). Kritische Zucht und jede Gewöhnung, welche zur Reinlichkeit und Strenge in Dingen des Geistes führt, werden diese Philosophen der Zukunft nicht nur von sich verlangen: sie dürften sie wie ihre Art Schmuck selbst zur Schau tragen, - tropdem wollen sie deshalb noch nicht Kritiker heißen. Es scheint ihnen keine kleine Schmach, die der Philosophie angethan wird, wenn man dekretirt, wie es heute so gern geschieht: "Philosophie selbst ist Kritik und kritische Wissenschaft — und gar nichts außerdem!" Mag diese Werthschätzung der Philosophie sich des Beifalls aller Positivisten Frankreich's und Deutschsland's erfreuen (— und es wäre möglich, daß sie sogar dem Herzen und Geschmacke Kant's geschmeichelt hätte: man erinnere sich der Titel seiner Hauptwerke —): unfre neuen Philosophen werden tropdem sagen: Kritiker sind Werkzeuge des Philosophen und eben darum, als Werkzeuge, noch lange nicht felbst Philosophen! Huch der große Chinese von Königsberg war nur ein aroker Kritiker. -

## 211.

Ich bestehe darauf, daß man endlich aufhöre, die philosophischen Arbeiter und überhaupt die wissenschaftlichen Menschen mit den Philosophen zu verwechseln, daß man gerade hier mit Strenge "Tedem das Seine"

und jenen nicht viel zu Biel, diesen nicht viel zu Wenig gebe. Es mag zur Erziehung des wirklichen Philosophen nöthig fein, daß er selbst auch auf allen diesen Stufen einmal gestanden hat, auf welchen seine Diener, die wissenschaftlichen Arbeiter der Philosophie, stehen bleiben — stehen bleiben müssen; er muß selbst vielleicht Kritifer und Steptifer und Dogmatifer und Historifer und überdies Dichter und Sammler und Reisender und Räthselrather und Moralist und Seher und "freier Geist" und beinahe alles gewesen sein, um den Umkreis mensch-licher Werthe und Werth-Gefühle zu durchlausen und mit vielerlei Augen und Gewissen, von der Höhe in jede Ferne, von der Tiefe in jede Höhe, von der Ecke in jede Weite blicken zu können. Aber dies Alles sind nur Vorbedingungen seiner Aufgabe: dies Aufgabe seise Mufgabe selbst will etwas Anderes, — sie verlangt, daß er Werthe schaffe. Iene philosophischen Arbeiter nach dem edlen Muster Kant's und Hegel's haben irgend einen großen Thatbestand von Werthschätzungen — das heißt ehemaliger Werthsetzungen, Welche herrschend geworden sind und eine Zeit lang "Wahrsheiten" genannt werden — festzustellen und in Formeln ju drängen, sei es im Reiche des Logischen ober des Politischen (Moralischen) oder des Künstlerischen. Diesen Forschern liegt es ob, alles bisher Geschehene Diesen Forschern liegt es ob, alles visher Geschehene und Geschätzte übersichtlich, überdenkbur, saßlich, handslich zu machen, alles Lange, ja "die Zeit" selbst abzukürzen und die ganze Vergangenheit zu überwältigen: eine ungeheure und wundervolle Aufgabe, in deren Dienst sich sicherlich jeder seine Stolz, jeder zähe Wille befriedigen kann. Die eigentlichen Philosophen aber sind Vesehlende und Gesetzgeber: sie sagen "so soll es sein!", sie bestimmen erst das Wohin? und

Wozu? des Menschen und verfügen dabei über die Vorarbeit aller philosophischen Arbeiter, aller Überwältiger der Vergangenheit, — sie greisen mit schöpferischer Hand nach der Zukunft, und alles, was ist und war, wird ihnen dabei zum Mittel, zum Werkzeug, zum Hannmer. Ihr "Erkennen" ist Schaffen, ihr Schaffen ist eine Gesetzgebung, ihr Wille zur Wahrheit ist — Wille zur Macht. — Giebt es heute solche Philosophen? Gab es schon solche Philosophen? Muß es nicht solche Philosophen geben? . . . .

## 212.

Es will mir immer mehr so scheinen, daß der Philosoph als ein nothwendiger Mensch des Morgens und Übermorgens sich jeder Zeit mit seinem Heute in Widerspruch befunden hat und befinden mußte: sein Feind war jedes Mal das Ideal von Heute. Bisher haben alle diese außerordentlichen Förderer des Menschen, welche man Philosophen nennt, und die sich selbst selten als Freunde der Weisheit, sondern eher als unangenehme Narren und gefährliche Fragezeichen fühlten —, ihre Aufgabe, ihre harte, ungewollte, unabweisliche Aufgabe, endlich aber die Größe ihrer Aufgabe darin gefunden, das bose Gewissen ihrer Zeit zu sein. Indem sie gerade den Tugenden der Zeit das Messer vivisettorisch auf die Brust setzten, verriethen sie, was ihr eigenes Geheim= niß war: um eine neue Größe des Menschen zu wissen, um einen neuen ungegangenen Weg zu seiner Ber= größerung. Jedes Mal beckten fie auf, wie viel Heuchelei, Bequemlichkeit, Sich=gehen=laffen und Sich=fallen=laffen, wie viel Lüge unter dem bestgeehrten Typus ihrer zeit= genössischen Moralität versteckt, wie viel Tugend über-

lebt sei; jedes Mal sagten sie: "wir müssen dorthin, dorthinaus, wo ihr heute am Benigsten zu Hause seid." Angesichts einer Welt der "modernen Ideen", welche jedermann in eine Ecke und "Spezialität" bannen möchte, würde ein Philosoph, salls es heute Philosophen geben könnte, gezwungen sein, die Größe des Menschen, den Begriff "Größe" gerade in seine Umfänglichkeit und Vielfältigkeit, in seine Ganzheit im Vielen zu sehen: er würde sogar den Werth und Rang darnach bestimmen, wie Viel und Vielerlei einer tragen und auf sich nehmen, wie weit einer seine Verantwortlichkeit spannen könnte. Heute schwächt und verdünnt der Zeitgeschmack und die Zeittugend den Willen, nichts ist so sehr zeitgemäß als Willensschwäche: also muß, im Ideale des Philossophen, gerade Stärke des Willens, Härte und Fähigkeit zu langen Entschließungen in den Vegriff "Größe" hineingehören; mit so gutem Nechte als die umgekehrte Lehre und das Ideal einer blöden entsagenden demüthigen selbstlosen Wenschlichkeit einem umgekehrten Zeitalter angemessen war, einem solchen, das gleich dem sechse angemessen war, einem solchen, das gleich dem sechse angemessen war, einem solchen, das gleich dem sechs zehnten Jahrhundert an seiner aufgestauten Energie des Willens und den wildesten Wässern und Sturmfluthen der Selbstsucht litt. Zur Zeit des Sokrates, unter lauter Menschen des ermüdeten Instinktes, unter conservativen Altathenern, welche sich gehen ließen — "zum Glücke", wie sie sagten, zum Bergnügen, wie sie thaten — und die dabei immer noch die alten prunkvollen Worte in den Mund nahmen, auf die ihnen ihr Leben längst kein Recht mehr gab, war vielleicht Ironie zur Größe der Seele nöthig, jene sokratische boshaste Sicherheit des alten Arztes und Pöbelmanns, welcher schonungslos in's eigne Fleisch schnitt, wie in's Fleisch und Herz des "Vorenehmen", mit einem Blick, welcher verständlich genug

sprach: "verstellt euch vor mir nicht! hier — sind wir gleich!" Heute umgekehrt, wo in Europa das Heerden= thier allein zu Ehren kommt und Ehren vertheilt, wo die "Gleichheit der Rechte" allzuleicht sich in die Gleichheit im Unrechte umwandeln könnte: ich will sagen in gemeinsame Bekriegung alles Seltenen, Fremden, Bevorrechtigten, des höheren Menschen, der höheren Seele, der höheren Pflicht, der höheren Verantwortlichkeit, der ichöpferischen Machtfülle und Herrschaftlichkeit — heute gehört das Vornehm-sein, das Für-sich-sein-wollen, das Anders=sein=können, das Allein=stehn und Auf=eigne=Faust= leben-muffen zum Begriff "Größe"; und der Philosoph wird etwas von seinem eignen Ideal verrathen, wenn er aufstellt: "der soll der Größte sein, der der Einsamste sein kann, der Berborgenste, der Abweichendste, der Mensch jenseits von Gut und Böse der Herr seiner Tugenden, der Überreiche des Willens; dies eben soll Größe heißen: ebenso vielfach als ganz, ebenso weit als voll sein können." Und nochmals gefragt: ist heute - Größe möglich?

#### 213.

Was ein Philosoph ist, das ist deshalb schlecht zu lernen, weil es nicht zu lehren ist: man muß es "wissen", aus Erfahrung, — oder man soll den Stolz haben, es nicht zu wissen. Daß aber heutzutage alle Welt von Dingen redet, in Bezug auf welche sie keine Ersahrung haben kann, gilt am meisten und schlimmsten vom Philosophen und den philosophischen Zuständen: — die Wenigsten kennen sie, dürsen sie kennen, und alle populären Weisnungen über sie sind falsch. So ist zum Beispiel jenes ächt philosophische Beieinander einer kühnen ausgeslassenen Geistigkeit, welche presto läuft, und einer dialeks

tischen Strenge und Nothwendigkeit, die keinen Fehltritt thut, den meisten Denkern und Gelehrten von ihrer Erfahrung her unbekannt und darum, falls jemand davon vor ihnen reden wollte, unglaubwürdig. Sie stellen sich jede Nothwendigkeit als Noth, als peinliches Folgenmüssen und Gezwungen-werden vor; und das Denken selbst gilt ihnen als etwas Langsames, Zögerndes, bei= nahe als eine Mühsal und oft genug als "des Schweißes der Eblen werth" — aber ganz und gar nicht als etwas Leichtes, Göttliches und dem Tanze, dem Übermuthe Nächste-Verwandtes! "Denken" und eine Sache "ernst nehmen", "schwer nehmen" — das gehört dei ihnen zu einander: so allein haben sie es "erlebt". Die Kinstler mögen hier schon eine feinere Witterung haben: sie, die mögen hier schon eine seinere Witterung haben: sie, die nur zu gut wissen, daß gerade dann, wo sie nichts mehr "willfürlich" und alles nothwendig machen, ihr Gesühl von Freiheit, Feinheit, Bollmacht, von schöpferischem Sezen, Verfügen, Gestalten auf seine Höhe kommt, — furz, daß Nothwendigkeit und "Freiheit des Willens" dann bei ihnen Eins sind. Es giebt zulezt eine Rangsordnung seelischer Zustände, welcher die Rangordnung der Probleme gemäß ist; und die höchsten Probleme stoßen ohne Gnade jeden zurück, der ihnen zu nahen wagt, ohne durch Höhe und Macht seiner Geistigkeit zu ihrer Lösung vorherbestimmt zu sein. Was hilft es, wenn gelenkige Allerwelts-Röpfe oder ungelenke brave Mechaniker und Empiriker sich, wie es heute so vielsach geschieht, mit ihrem Plebejer-Chrzeize in ihre Nähe und gleichsam an diesen "Hof der Hößen ihnen zu der auf solche Teppiche dürsen grobe Füße nimmermehr treten: dafür ist im Urgeset der Dinge schon gesorgt; die Thüren bleiben diesen Zudringlichen geschlossen! Für jede hohe Welt muß man geboren sein; deutlicher gesagt, man muß für sie gezüchtet sein: ein Recht auf Philosophie — das Wort im großen Sinne gesnommen — hat man nur Dank seiner Abkunft, die Vorsahren, das "Geblüt" entscheidet auch hier. Viele Geschlechter müssen der Entstehung des Philosophen vorgearbeitet haben; jede seiner Tugenden muß einzeln erworden, gepflegt, fortgeerbt, einverleibt worden sein, und nicht nur der kühne leichte zarte Gang und Lauf seiner Gedanken, sondern vor Allem die Bereitwilligkeit zu großen Verantwortungen, die Hoheit herrschender Blicke und Niederblicke, das Sich-Abgetrennt-Fühlen von der Menge und ihren Pflichten und Tugenden, das leutsselige Beschüßen und Verleumdet wird, sei es Gott, sei sextenfel — die Lust und Übung in der großen Gerechtigkeit, die Kunst des Besehlens, die Weite des Willens, das langsame Auge, welches selten bewundert, selten hinauf blickt, selten liedt . . . .

Siebentes Hauptstück:

Unsere Tugenden.



Unsere Tugenden? — Es ist wahrscheinlich, daß auch wir noch unsere Tugenden haben, ob es schon billigerweise nicht jene treuherzigen und vierschrötigen Tugenden sein werden, um derentwillen wir unfre Großväter in Ehren, aber auch ein Wenig uns vom Leibe halten. Wir Europäer von Übermorgen, wir Erstlinge des zwanzigsten Jahrhunderts, - mit aller unfrer gefährlichen Neugierde, unfrer Bielfältigkeit und Kunft der Verkleidung, unsver murben und gleichsam versüften Grausamkeit in Geist und Sinnen, - wir werden vermuthlich, wenn wir Tugenden haben follten, nur solche haben, die sich mit unfren heimlichsten und herzlichsten Hängen, mit unfren heißesten Bedürfnissen am Beften vertragen lernten: wohlan, suchen wir einmal nach ihnen in unsren Labyrinthen! — woselbst sich, wie man weiß, so Mancherlei verliert, so Mancherlei ganz verloren geht. Und giebt es etwas Schöneres, als nach seinen eignen Tugenden suchen? Heift bies nicht beinahe schon: an seine eigne Tugend glauben? Dies aber "an seine Tugend glauben" — ist dies nicht im Grunde dasselbe, was man ehedem sein "gutes Gewissen" nannte, jener ehrwürdige langschwänzige Begriffs = Bopf, den sich unfre Großväter hinter ihren Kopf, oft genug auch hinter ihren Verstand hängten? Es scheint dem=

nach, wie Wenig wir uns auch sonst altmodisch und großväterhaftsehrbar dünken mögen, in Einem sind wir bennoch die würdigen Enkel dieser Großväter, wir letzten Europäer mit gutem Gewissen: auch wir noch tragen ihren Zops. — Ach! Wenn ihr wüßtet, wie es balb, so bald schon — anders kommt! —

### 215.

Wie es im Reich der Sterne mitunter zwei Sonnen sind, welche die Bahn Eines Planeten bestimmen, wie in gewissen Fällen Sonnen verschiedner Farbe um einen einzigen Planeten leuchten, bald mit rothem Lichte, bald mit grünem Licht, und dann wieder gleichzeitig ihn treffend und bunt überfluthend: so sind wir modernen Menschen, Dank der complicirten Mechanik unsres "Sternenhimmels" — durch verschiedne Moralen desstimmt; unsre Handlungen leuchten abwechselnd in verschiednen Farben, sie sind selten eindeutig, — und es giebt genug Fälle, wo wir bunte Handlungen thun.

## 216.

Seine Feinde lieben? Ich glaube, das ift gut gelernt worden: es geschieht heute tausendsältig, im Kleinen und im Großen; ja es geschieht bisweilen schon das Höhere und Sublimere — wir lernen verachten, wenn wir lieben, und gerade wenn wir am besten lieben: — aber alles Dies unbewußt, ohne Lärm, ohne Prunk, mit jener Scham und Verborgenheit der Güte, welche dem Munde das seierliche Wort und die Tugend-Formel verbietet. Moral als Uttitüde — geht uns heute wider den Geschmack. Dies ist auch ein Fortschritt: wie es der

Fortschritt unser Väter war, daß ihnen endlich Religion als Attitüde wider den Geschmack gieng, eingerechnet die Feindschaft und Voltaire'sche Bitterkeit gegen die Religion (und was Alles ehemals zur Freigeist-Gebärdensprache gehörte). Es ist die Musik in unserm Gewissen, der Tanz in unserm Geiste, zu dem alle Puritaner-Litanei, alle Moral-Predigt und Viedermännerei nicht klingen will.

#### 217.

Sich vor benen in Acht nehmen, welche einen hohen Werth darauf legen, daß man ihnen moralischen Takt und Feinheit in der moralischen Unterscheidung zutraue: sie vergeben es uns nie, wenn sie sich einmal vor uns (oder gar an uns) vergriffen haben, — sie werden unvermeidlich zu unsern instinktiven Verleumdern und Beeinträchtigern, selbst wenn sie noch unsre "Freunde" bleiben. — Selig sind die Vergeßlichen: denn sie werden auch mit ihren Dummheiten "fertig".

# 218.

Die Psychologen Frankreich's — und wo giebt es heute sonst noch Psychologen? — haben immer noch ihr bittres und vielfältiges Vergnügen an der betise bourgeoise nicht ausgekostet, gleichsam als wenn — — genug, sie verrathen etwas damit. Flaubert zum Beispiel, der brave Bürger von Rouen, sah, hörte und schmeckte zuletzt nichts Andres mehr: — es war seine Art von Selbstquälerei und seinerer Grausamkeit. Nun empsehle ich, zur Abwechslung — denn es wird langweilig —, ein andres Ding zum Entzücken: das ist die unbewußte Verschlagenheit, mit der sich alle guten dicken braven

Geister des Mittelmaaßes zu höheren Geistern und deren Aufgaben verhalten, jene seine verhäkelte jesuitische Verschlagenheit, welche tausend Mal seiner ist, als der Versstand und Geschmack dieses Mittelstandes in seinen besten Augenblicken — sogar auch als der Verstand seiner Opser —: zum abermaligen Beweise dafür, daß der "Instinkt" unter allen Arten von Intelligenz, welche disher entdeckt wurden, die intelligenteste ist. Aurz, studiert, ihr Psychologen, die Philosophie der "Regel" im Kampse mit der "Ausnahme": da habt ihr ein Schausspiel, gut genug sür Götter und göttliche Voshaftigkeit! Oder, noch deutlicher: treibt Vivisektion am "guten Menschen", am homo bonae voluntatis . . . . an euch!

#### 219.

Das moralische Urtheilen und Verurtheilen ist die Lieblings-Rache der Geistig-Beschränkten an denen, die es weniger sind, auch eine Art Schadenersatz dafür, daß sie von der Natur schlecht bedacht wurden, endlich eine Gelegenheit, Geist zu bekommen und sein zu werden:

— Bosheit vergeistigt. Es thut ihnen im Grunde ihres Herzens wohl, daß es einen Maßstab giebt, vor dem auch die mit Gütern und Vorrechten des Geistes Übershäuften ihnen gleich stehn: — sie kämpsen für die "Gleichheit aller vor Gott" und brauchen beinahe dazu schon den Glauben an Gott. Unter ihnen sind die kräftigsten Gegner des Atheismus. Wer ihnen sagte "eine hohe Geistigkeit ist außer Vergleich mit irgend welcher Vravheit und Achtbarkeit eines eben nur moralischen Menschen", würde sie rasend machen: — ich werde mich hüten, es zu thun. Vielmehr möchte ich ihnen mit meinem Sate schmeicheln, daß eine hohe Geistigkeit selber nur

als letzte Ausgeburt moralischer Qualitäten besteht; daß sie eine Synthesis aller jener Zustände ist, welche den "nur moralischen" Menschen nachgesagt werden, nachsem sie, einzeln, durch lange Zucht und Übung, vielleicht in ganzen Ketten von Geschlechtern erworden sind; daß die hohe Geistigkeit eben die Vergeistigung der Gerechtigkeit und jener gütigen Strenge ist, welche sich beaufstragt weiß, die Ordnung des Kanges in der Welt ausrecht zu erhalten, unter den Dingen selbst — und nicht nur unter Menschen.

#### 220.

Bei dem jett so volksthümlichen Lobe des "Uninteressirten" muß man sich, vielleicht nicht ohne einige Gefahr, zum Bewußtsein bringen, woran eigentlich bas Volk Interesse nimmt, und was überhaupt die Dinge find, um die sich der gemeine Mann gründlich und tief kümmert: die Gebildeten eingerechnet, sogar die Gelehr= ten, und wenn nicht alles trügt, beinahe auch die Philossphen. Die Thatsache kommt dabei heraus, daß das Mermeiste von dem, was seinere und verwöhntere Ges schmäcker, was jede höhere Natur interessirt und reizt, dem durchschnittlichen Menschen gänzlich "uninteressant" scheint: — bemerkt er tropdem eine Hingebung daran, so nennt er sie "désintéresse" und wundert sich, wie es möglich ist, "uninteressit" zu handeln. Es hat Philo-sophen gegeben, welche dieser Volks-Verwunderung noch einen verführerischen und mystisch-jenseitigen Ausdruck zu verleihen wußten (— vielleicht weil sie die höhere Natur nicht aus Erfahrung kannten?) — statt die nackte und herzlich billige Wahrheit hinzustellen, daß die "un-interessire" Handlung eine sehr interessante und intereffirte Handlung ist, vorausgesett — "Und die Liebe?" — Wie! Sogar eine Handlung aus Liebe soll "unegoistisch" sein? Aber ihr Tölpel —! "Und das Lob des Aufsopfernden?" — Aber wer wirklich Opfer gebracht hat, weiß, daß er etwas dafür wollte und bekam — vielleicht etwas von sich für etwas von sich —, daß er hier hingab, um dort mehr zu haben, vielleicht um überhaupt mehr zu sein oder sich doch als "mehr" zu fühlen. Aber dies ist ein Reich von Fragen und Antworten, in dem ein verwöhnter Geist sich ungern aufhält: so sehr hat hier bereits die Wahrheit nöthig, das Gähnen zu unterdrücken, wenn sie antworten muß. Zulett ist sie ein Weib: man soll ihr nicht Gewalt anthun.

#### 221.

Es kommt vor, sagte ein moralistischer Pedant und Meinigkeitskrämer, daß ich einen uneigennüßigen Menschen ehre und auszeichne: nicht aber, weil er uneigennüßig ist, sondern weil er mir ein Recht darauf zu haben scheint, einem andern Menschen auf seine eignen Unstosten zu nützen. Genug, es fragt sich immer, wer er ist und wer jener ist. An einem zum Beispiele, der zum Besehlen bestimmt und gemacht wäre, würde Selbstwerleugnung und bescheidenes Zurücktreten nicht eine Tugend, sondern die Vergeudung einer Tugend sein: so scheint es mir. Sede unegoistische Moral, welche sich unbedingt nimmt und an Sedermann wendet, sündigt nicht nur gegen den Geschmack: sie ist eine Aufreizung zu Unterlassungs-Sünden, eine Versührung mehr unter der Masse der Menschenfreundlichkeit — und gerade eine Versührung und Schädigung der Höheren, Seltneren, Bevorrechteten. Man muß die Moralen zwingen, sich zu

Allererst vor der Rangordnung zu beugen, man nuß ihnen ihre Anmaßung in's Gewissen schieben, — bis sie endlich mit einander darüber in's Klare kommen, daß es unmoralisch ist zu sagen: "was dem Einen recht ist, ist dem Andern billig". — Also mein moralistischer Pedant und bonhomme: verdiente er es wohl, daß man ihn auslachte, als er die Moralen dergestalt zur Moralität ermahnte? Aber man soll nicht zu viel Recht haben, wenn man die Lacher auf seiner Seite haben will; ein Körnchen Unrecht gehört sogar zum guten Geschmack.

#### 222.

Wo heute Mitleiden gepredigt wird — und, recht gehört, wird jetzt keine andre Religion mehr gepredigt —, möge der Pjycholog seine Ohren ausmachen: durch alle Eitelkeit, durch allen Lärm hindurch, der diesen Predigern (wie allen Predigern) zu Eigen ist, wird er einen heiseren, stöhnenden, ächten Laut von Selbst- Verachtung hören. Sie gehört zu jener Verdüsterung und Verhäßlichung Europa's, welche jetzt ein Jahrhundert lang im Wachsen ist (und deren erste Symptome schon in einem nachdenklichen Briese Galiani's an Madame d'Epinah urkundlich verzeichnet sind): wenn sie nicht deren Ursache ist! Der Mensch der "modernen Iden", dieser stolze Affe, ist unbändig mit sich selbst unzusrieden: dies steht sest. Er leidet: und seine Eitelsfeit will, daß er nur "mit leidet" —

# 223.

Der europäische Mischmensch — ein leiblich häß= . licher Plebejer, Alles in Allem — braucht schlechterdings ein Kostum: er hat die Historie nöthig als die Vorrathefammer der Kostüme. Freilich bemerkt er dabei, daß ihm keines recht auf den Leib paßt, — er wechselt und wechselt. Man sehe sich das neunzehnte Sahrhundert auf diese schnellen Vorlieben und Wechsel der Stil-Maskeraden an; auch auf die Augenblicke der Berzweiflung darüber, daß uns "nichts steht" —. Unnüß, sich romantisch oder klassisch oder christlich oder floren= tinisch oder barokko oder "national" vorzuführen, in moribus et artibus: es "fleidet nicht"! Aber der "Geist", insbesondre der "historische Geist" ersieht sich auch noch an dieser Berzweiflung seinen Bortheil: immer wieder wird ein neues Stück Vorzeit und Ausland versucht, umgelegt, abgelegt, eingepackt, vor Allem stu= diert: — wir sind das erste studierte Zeitalter in puncto der "Kostüme", ich meine der Moralen, Glaubensartifel, Runftgeschmäcker und Religionen, vorbereitet, wie noch feine Zeit es war, zum Carneval großen Stils, zum geistigsten Fasching-Gelächter und Übermuth, zur transscendentalen Sohe des höchsten Blödsinns und der aristophanischen Welt-Verspottung. Vielleicht, daß wir hier gerade das Reich unfrer Erfindung noch entdecken, jenes Reich, wo auch wir noch original sein können, ctwa als Parodiften der Weltgeschichte und Hanswürste Gottes, — vielleicht daß, wenn auch nichts von Heute sonst Zukunft hat, doch gerade unser Lachen noch Rufunft hat!

#### 224.

Der historische Sinn (ober die Fähigkeit, die Rangordnung von Werthschätzungen schnell zu errathen, nach welchen ein Bolk, eine Gesellschaft, ein Mensch gelebt hat, der "divinatorische Instinkt" für die Be-

ziehungen dieser Werthschätzungen, für das Verhältniß der Autorität der Werthe zur Autorität der wirkenden Kräfte): dieser historische Sinn, auf welchen wir Europäer als auf unsre Besonderheit Anspruch machen, ist uns im Gesolge der bezaubernden und tollen Halbbarbarei gekommen, in welche Europa durch die demokratische Vermengung der Stände und Raffen gestürzt worden ist, — erst das neunzehnte Jahrhundert kennt diesen Sinn, als seinen sechsten Sinn. Die Bergangenheit von jeder Form und Lebensweise, von Culturen, die früher hart neben einander, über einander lagen, strömt Dank jener Mischung in uns "moderne Seelen" aus, unsre Instinkte laufen nunmehr überallhin zurück, wir selbst sind eine Art Chaos —: schließlich ersieht sich "der Geist", wie gesagt, seinen Vortheil dabei. Durch unsre Halbbarbarei in Leib und Begierde haben wir geheime Zugänge überallhin, wie sie ein vornehmes Zeitalter nie besessen hat, vor Mem die Zugänge zum Labyrinthe der unvollendeten Culturen und zu jeder Halbbarbarei, die nur jemals auf Erden dagewesen ist; und insofern der beträchtlichste Theil der menschlichen Cultur disher eben Halbbarbarei war, bedeutet "historischer Sinn" beinahe den Sinn und Instinkt für Alles, den Geschmack und die Zunge für Alles: womit er sich sosort als ein undornehmer Sinn ausweist. Wir genießen zum Beispiel Homer wieder: vielleicht ist es unser glücklichster Vorsprung, daß wir Homer zu schmecken berstehn, welchen die Menschen einer vorsprung nehmen Cultur (etwa die Franzosen des siebzehnten Jahr= hunderts, wie Saint-Evremond, der ihm den esprit vaste vorwirft, selbst noch ihr Ausklang Voltaire) nicht so leicht sich anzueignen wissen und wußten, — welchen zu genießen sie sich kaum erlaubten. Das sehr bestimmte

Ja und Nein ihres Gaumens, ihr leicht bereiter Ekel, ihre zögernde Zurückhaltung in Bezug auf alles Fremdartige, ihre Schen vor dem Ungeschmack selbst der lebhaften Neugierde, und überhaupt jener schlechte Wille jeder vornehmen und selbstgenügsamen Cultur, sich eine neue Begehrlichkeit, eine Unbefriedigung am Eignen, eine Bewunderung des Fremden einzugestehn: alles Dies stellt und stimmt sie ungünstig selbst gegen die besten Dinge der Welt, welche nicht ihr Eigenthum sind oder ihre Beute werden könnten, - und fein Ginn ift folchen Menschen unverständlicher als gerade der historische Sinn und seine unterwürfige Plebejer-Neugierde. Nicht anders steht es mit Shakespeare, dieser erstaunlichen spanisch=maurisch=fächsischen Geschmacks=Synthesis, über welchen sich ein Altathener aus der Freundschaft des Afchylos halbtodt gelacht oder geärgert haben würde: aber wir — nehmen gerade diese wilde Buntheit, dies Durcheinander des Zartesten, Gröbsten und Künstlichsten, mit einer geheimen Vertraulichkeit und Herzlichsteit an, wir genießen ihn als das gerade uns aufgesparte Raffinement der Kunft und lassen uns dabei von den widrigen Dämpfen und der Nähe des englischen Böbels, in welcher Shakespeare's Runft und Geschmack lebt, so wenig stören als etwa auf der Chiaja Neapel's: wo wir mit allen unfren Sinnen, bezaubert und willig, unfres Wegs gehn, wie fehr auch die Cloaken der Böbel-Quartiere in der Luft sind. Wir Menschen des "historischen Sinns": wir haben als solche unsre Tugenden, es ist nicht zu bestreiten, — wir sind anspruchslos, selbstlos, bescheiden, tapser, voller Selbstüberwindung, voller Hingebung, sehr dankbar, sehr geduldig, sehr entgegenkommend: — wir sind mit alles bem vielleicht nicht sehr "geschmackvoll". Gestehen wir es uns schließlich zu: was uns Menschen des "hifto-

rischen Sinns" am Schwersten zu fassen, zu fühlen, nach= zuschmecken, nachzulieben ist, was uns im Grunde vor= eingenommen und fast feindlich findet, das ist gerade das Vollkommne und Letthin-Reife in jeder Cultur und Kunst, das eigentlich Vornehme an Werken und Menschen, ihr Augenblick glatten Meers und halkyo= nischer Selbstgenugsamkeit, das Goldne und Ralte, welches alle Dinge zeigen, die sich vollendet haben. Bielleicht steht unfre große Tugend des historischen Sinns in einem nothwendigen Gegensatzum guten Geschmacke, mindestens zum allerbesten Geschmacke, und wir vermögen gerade die kleinen kurzen und höchsten Glücksfälle und Verklärungen des menschlichen Lebens, wie sie hier und da einmal aufglänzen, nur schlecht, nur zögernd, nur mit Zwang in uns nachzubilden: jene Augenblicke und Wunder, wo eine große Kraft freiwillig vor dem Maßlosen und Unbegrenzten stehn blieb -, wo ein Überfluß von feiner Luft in der plötlichen Bändigung und Versteinerung, im Feststehn und Sich-fest-stellen auf einem noch zitternden Boden genossen wurde. Das Maaß ist uns fremd, gestehn wir es uns; unser Kizel ist gerade der Kizel des Unendlichen, Ungemessen. Gleich dem Keiter auf vorwärts schnaubendem Kosse lassen wir vor dem Unendelichen die Zügel fallen, wir modernen Menschen, wir Halbbarbaren — und sind erst dort in unstrer Seligkeit, wo wir auch am meisten — in Gefahr sind.

## 225.

Ob Hebonismus, ob Pesssimus, ob Utilitarismus, ob Eudämonismus: alle diese Denkweisen, welche nach Lust und Leid, das heißt nach Begleitzuständen und Nebensachen ben Werth der Dinge messen, sind Vordergrunds-Denkweisen und Naivetäten, auf welche ein Jeder, der sich gestaltender Kräfte und eines Rünftler-Gewissens bewußt ist, nicht ohne Spott, auch nicht ohne Mitleid herabblicken wird. Mitleiden mit euch! das ist freilich nicht das Mitleiden, wie ihr es meint: das ist nicht Mitleiden mit der "socialen Noth", mit der "Gesell= schaft" und ihren Kranken und Verunglückten, mit Lafter= haften und Zerbrochnen von Anbeginn, wie sie rings um uns zu Boden liegen; das ist noch weniger Mitleiden mit murrenden, gedrückten, aufrührerischen Sklaven-Schichten, welche nach Herrschaft, sie nennen's "Frei-heit" — trachten. Unser Mitleiden ist ein höheres fernsichtigeres Mitleiden: — wir sehen, wie der Mensch sich verkleinert, wie ihr ihn verkleinert! — und es giebt Augenblicke, wo wir gerade eurem Mitleiden mit einer unbeschreiblichen Beängstigung zusehn, wo wir uns gegen dies Mitleiden wehren, — wo wir euren Ernst gegen dies Wattewen wehren, — wo wir einen Ernst gefährlicher als irgend welche Leichtfertigkeit finden. Ihr wollt womöglich — und es giebt kein tolleres "wosmöglich" — das Leiden abschaffen; und wir? — es scheint gerade, wir wollen es lieber noch höher und schlimmer haben, als je es war! Wohlbefinden, wie ihr es versteht — das ist ja kein Ziel, das scheint uns ein Ende! Ein Aufand, welcher den Menschen alsbald lächerlich und verächtlich macht, — der seinen Untersgang wünschen macht! Die Zucht des Leidens, des großen Leidens - wißt ihr nicht, daß nur biefe Bucht alle Erhöhungen des Menschen bisher geschaffen hat? Jene Spannung der Seele im Unglück, welche ihr die Stärke anzüchtet, ihre Schauer im Anblick des großen Zugrundegehens, ihre Erfindsamkeit und Tapferkeit im Tragen, Ausharren, Ausdeuten, Ausnützen des Unglücks,

und was ihr nur je von Tiefe, Geheimniß, Maske, Geift, List, Größe geschenkt worden ist: — ist es nicht ihr unter Leiden, unter der Bucht des großen Leidens ge= schenkt worden? Im Menschen ist Geschöpf und Schöpfer vereint: im Menschen ift Stoff, Bruchstück, Überfluß, Lehm, Koth, Unsinn, Chaos; aber im Menschen ist auch Schöpfer, Bildner, Hammer-Härte, Zuschauer-Göttlichkeit und siebenter Tag — versteht ihr diesen Gegensaß? Und daß euer Mitleid dem "Geschöpf im Menschen" gilt, dem, was geformt, gebrochen, geschmiesdet, gerissen, gebrannt, geglüht, geläutert werden muß, - dem, was nothwendig leiden muß und leiden foll? Und unfer Mitleid - begreift ihr's nicht, wem unser umgekehrtes Mitleid gilt, wenn es sich gegen euer Mitleid wehrt, als gegen die schlimmste aller Verzärte-lungen und Schwächen? — Mitleid also gegen Mitleid! — Aber, nochmals gesagt, es giebt höhere Probleme als alle Lust= und Leid= und Mitseid= Probleme; und jede Philosophie, die nur auf diese hinausläuft, ist eine Naivetät. -

### 226.

Wir Immoralisten! — Diese Welt, die uns angeht, in der wir zu fürchten und zu lieben haben, diese beinahe unsichtbare unhördare Welt feinen Besehlens, seinen Gehorchens, eine Welt des "Beinahe" in jedem Betrachte, häklig, verfänglich, spitzig, zärtlich: ja, sie ist gut vertheidigt gegen plumpe Zuschauer und vertrauliche Neugierde! Wir sind in ein strenges Garn und Hend von Pflichten eingesponnen und können da nicht heraus —, darin eben sind wir "Menschen der Pflicht", auch wir! Bisweilen, es ist wahr, tanzen wir wohl in unsern "Ketten" und zwischen unsern "Schwer»

tern"; öfter, es ist nicht minder wahr, knirschen wir darunter und sind ungeduldig über all die heimliche Härte unsres Geschicks. Aber wir mögen thun, was wir wollen: die Tölpel und der Augenschein sagen gegen uns "das sind Menschen ohne Pflicht" — wir haben immer die Tölpel und den Augenschein gegen uns!

### 227.

Redlichkeit — gesetzt, daß dies unfre Tugend ist, von der wir nicht loskönnen, wir freien Geister — nun, wir wollen mit aller Bosheit und Liebe an ihr arbeiten und nicht mübe werden, uns in unsrer Tugend, die allein uns übrig blieb, zu "vervollkommnen": mag ihr Glanzeinmal wie ein vergoldetes blaues spöttisches Abendlicht über dieser alternden Cultur und ihrem dumpfen düstern Ernste liegen bleiben! Und wenn dennoch unsre Redlichkeit eines Tags mübe wird und seufzt und die Glieder streckt und uns zu hart findet und es besser, leichter, zärtlicher haben möchte, gleich einem angenehmen Lafter: bleiben wir hart, wir letten Stoiker! und schicken wir ihr zu Hülfe, was wir nur an Teufelei in uns haben — unsern Ekel am Plumpen und Ungefähren, unfer "nitimur in vetitum", unsern Abenteurer = Muth, unfre gewitte und verwöhnte Neugierde, unsern feinsten verkapptesten geistigsten Willen zur Macht und Welt= Überwindung, der begehrlich um alle Reiche der Zustunft schweift und schwärmt, — kommen wir unserm "Gotte" mit allen unsern "Teufeln" zu Hüste! Es ist wahrscheinlich, daß man uns darob verkennt und verswechselt: was liegt daran! Man wird sagen: "ihre "Medlichkeit" — das ist ihre Teufelei, und gar nichts mehr!" — was liegt daran! Und felbst wenn man Recht hätte! Waren nicht alle Götter bisher bergleichen heilig gewordne umgetaufte Teufel? Und was wissen wir zusletzt von uns? Und wie der Geist heißen will, der uns führt (es ist eine Sache der Namen)? Und wie viele Geister wir bergen? Unsre Redlichkeit, wir freien Geister, — sorgen wir dafür, daß sie nicht unsre Eitelsteit, unser Put und Prunk, unsre Grenze, unsre Dummbeit werde! Jede Tugend neigt zur Dummheit, jede Dummheit zur Tugend; "dumm bis zur Heiligkeit" sagt man in Rußland, — sorgen wir dafür, daß wir nicht aus Redlichkeit zuletzt noch zu Heiligen und Langweiligen werden! Ist das Leben nicht hundert Mal zu kurz, sich in ihm — zu langweilen? Man müßte schon an's ewige Leben glauben, um — —

# 228.

Man vergebe mir die Entbeckung, daß alle Morals Philosophie bisher langweilig war und zu den Schlafmitteln gehörte — und daß "die Tugend" durch nichts mehr in meinen Augen beeinträchtigt worden ist als durch diese Langweiligkeit ihrer Fürsprecher: womit ich noch nicht deren allgemeine Nüßlichkeit verkannt haben möchte. Es liegt viel daran, daß so wenig Menschen als möglich über Moral nachdenken, — es liegt folglich sehr viel daran, daß sie Moral nicht etwa eines Tages interessant werde! Aber man sei unbesorgt! Es steht auch heute noch so, wie es immer stand: ich sehe niemanden in Europa, der einen Begriff davon hätte (oder gäbe), daß das Nachdenken über Moral gefährlich, verfänglich, verführerisch getrieben werden könnte, — daß Verhängniß darin liegen könnte! Man sehe sich zum Beispiel die unermüdlichen unvermeidlichen engs

lischen Utilitarier an, wie sie plump und ehrenwerth in den Fußtapsen Bentham's daher wandeln, dahin wandeln (ein homerisches Gleichniß sagt es deutlicher), so wie er selbst schon in den Fußtapsen des ehrenwerthen Helweitus wandelte (nein, das war kein gefährlicher Mensch, beilus wandelte (nein, das war tein gegahrlicher Wensch, dieser Helvetius, ce senateur Pococurante, mit Galiani zu reden —). Kein neuer Gedanke, nichts von feinerer Wendung und Faltung eines alten Gedankens, nicht einmal eine wirkliche Historie des früher Gedachten: eine unmögliche Litteratur im Ganzen, gesetzt daß man sie nicht mit einiger Bosheit sich einzusäuern verssteht. Es hat sich nämlich auch in diese Moralisten (welche man durchaus mit Nebengedanken lefen muß, falls man sie lesen muß —) jenes alte englische Laster eingeschlichen, das cant heißt und moralische Tartüfferie ist, dies Mal unter die neue Form der Wissenschaftlichkeit versteckt; es sehlt auch nicht an geheimer Abwehr von Gewissensbissen, an denen billigerweise eine Rasse von ehemaligen Puritanern bei aller wissenschaftslichen Befassung mit Moral leiden wird. (If ein Moralist nicht das Gegenstück eines Puritaners? Nämlich als ein Denker, der die Moral als fragwürdig, fragezeichenwürdig, furz als Problem nimmt? Sollte Moralisiren nicht unmoralisch sein?) Zulett wollen sie Alle, daß die englische Moralität Recht bekomme: insofern gerade damit der Menschheit, oder dem "allgemeinen Nuten", oder "dem Glück der Meisten", nein! dem Glücke England's am Besten gedient wird; sie möchten mit allen Kräften sich beweisen, daß das Streben nach engslischem Slück, ich meine nach comfort und fashion (und, an höchster Stelle, einem Sitz im Parlament) zugleich auch der rechte Pfad der Tugend sei, ja daß, so viel Tugend es bisher in der Welt gegeben hat, es eben in einem solchen Streben bestanden habe. Keins von allen diesen schwerfälligen, im Gewissen beunruhigten Heerdenthieren (Die Die Sache des Egoismus als Sache der allgemeinen Wohlfahrt zu führen unternehmen —) will etwas davon wissen und riechen, daß die "allgemeine Wohlfahrt" kein Ideal, kein Ziel, kein irgendwie faßbarer Begriff, sondern nur ein Brechmittel ist, — daß, was dem Einen billig ift, durchaus noch nicht dem Andern billig sein kann, daß die Forderung Giner Moral für Alle die Beeinträchtigung gerade der höheren Menschen ift, furz, daß es eine Rangordnung zwischen Mensch und Mensch, folglich auch zwischen Moral und Moral giebt. Es ist eine bescheidene und gründlich mittel= mäßige Art Mensch, diese utilitarischen Engländer, und, wie gesagt: insofern sie langweilig sind, kann man nicht hoch genug von ihrer Utilität denken. Man sollte sie noch ermuthigen: wie es, zum Theil, mit nachfolgenden Reimen versucht worden ist.

Heil euch, brave Karrenschieber, Stets "je länger, besto lieber", Steiser stets an Kopf und Knie, Unbegeistert, ungespäßig, Unverwüstlich-mittelmäßig, Sans génie et sans esprit!

# 229.

Es bleibt in jenen späten Zeitaltern, die auf Menschlichkeit stolz sein dürsen, so viel Furcht, so viel Aberglaube der Furcht vor dem "wilden grausamen Thiere" zurück, über welches Herr geworden zu sein eben den Stolz jener menschlicheren Zeitalter ausmacht, daß selbst handgreisliche Wahrheiten wie auf Berabredung Jahrhunderte lang unausgesprochen bleiben, weil sie den Anschein haben, jenem wilden, endlich abgetödteten Thiere wieder zum Leben zu verhelfen. Ich wage vielleicht etwas, wenn ich eine solche Wahrheit mir entschlüpfen lasse: mögen andre sie wieder einfangen und ihr so viel "Milch der frommen Denkungsart" zu trinken geben, bis sie still und vergessen in ihrer alten Ecke liegt. — Man foll über die Grausamkeit umlernen und die Augen aufmachen; man soll endlich Ungeduld lernen, damit nicht länger solche unbescheidne dicke Frethumer tugendhaft und dreist herumwandeln, wie sie zum Beispiel in Betreff der Tragödie von alten und neuen Philosophen aufge-füttert worden sind. Fast alles, was wir "höhere Cultur" nennen, beruht auf der Vergeistigung und Vertiesung der Grausamkeit — dies ist mein Sat; jenes "wilde Thier" ift gar nicht abgetöbtet worden, es lebt, es blüht, es hat sich nur — vergöttlicht. Was die schmerzliche Wollust der Tragödie ausmacht, ist Grausamkeit; was im sogenannten tragischen Mitleiden, im Grunde sogar in allem Erhabnen, bis hinauf zu ben höchsten und zartesten Schaudern der Metaphysik, angenehm wirkt, bekommt seine Sußigkeit allein von der eingemischten Ingredienz der Grausamkeit. Was der Römer in der Arena, der Chrift in den Entzückungen des Kreuzes, der Spanier Ungefichts von Scheiterhaufen ober Stierkampfen, ber Japanese von Heute, der sich zur Tragödie drängt, der Pariser Vorstadt-Arbeiter, der ein Heimweh nach blutigen Revolutionen hat, die Wagnerianerin, welche mit ausges hängtem Willen Triftan und Jolbe über sich "ergehen läßt", — was diese Alle genießen und mit geheimniß= voller Brunft in sich hineinzutrinken trachten, das sind die Würztränke der großen Circe "Grausamkeit". Dabei muß man freilich die tölpelhafte Psychologie von Chedem bavon jagen, welche von der Graufamkeit nur zu lehren

wußte, daß sie beim Anblicke fremden Leides entjtünde: es giebt einen reichlichen, überreichlichen Genuß auch am eignen Leiden, am eignen Sich-leiden-machen,
— und wo nur der Mensch zur Selbst-Verleugnung in religiösem Sinne oder zur Selbst-Verstümmlung, wie bei Phöniciern und Assert, oder überhaupt zur Entsinnslichung, Entsleischung, Zerknirschung, zum puritanischen Bußtrampfe, zur Gewissens-Bivisettion und zum Pascalischen sacrifizio dell' intelletto sich überreden läßt, da wird er heimlich durch seine Grausamkeit gelockt und vorwärts gedrängt, durch jene gefährlichen Schauder der gegen fich felbst gewendeten Graufamkeit. Bulept erwäge man, daß selbst der Erkennende, indem er seinen Geist zwingt, wider den Hang des Geistes und oft genug auch wider die Wünsche seines Herzens zu ers kennen — nämlich Nein zu sagen, wo er bejahen, lieben, anbeten möchte —, als Künstler und Verklärer der Grausamkeit waltet; schon jedes Tief= und Gründlich=nehmen ift eine Bergewaltigung, ein Webe-thun-wollen am Grundwillen des Geistes, welcher unablässig zum Scheine und zu den Oberflächen hin will, - schon in jedem Erkennenwollen ist ein Tropfen Grausamkeit.

## 230.

Vielleicht versteht man nicht ohne Weiteres, was ich hier von einem "Grundwillen des Geistes" gesagt habe: man gestatte mir eine Erläuterung. — Das besehlerische Etwas, das vom Bolke der "Geist" genannt wird, will in sich und um sich herum Herr sein und sich als Herrn sühlen: es hat den Willen aus der Vielheit zur Einsachsheit, einen zusammenschnürenden, bändigenden, herrschssüchtigen und wirklich herrschaftlichen Willen. Seine

Bedürfnisse und Vermögen sind hierin die selben, wie fie die Physiologen für Alles, was lebt, wächst und sich vermehrt, aufstellen. Die Kraft des Geistes, Fremdes sich anzueignen, offenbart sich in einem starken Hange, bas Neue dem Alten anzuähnlichen, das Mannigfaltige zu vereinfachen, das gänzlich Widersprechende zu übersehen oder wegzustoßen: ebenso wie er bestimmte Züge und Linien am Fremden, an jedem Stück "Außen-welt" willfürlich stärker unterstreicht, heraushebt, sich zurecht fälscht. Seine Absicht geht dabei auf Einver-leibung neuer "Erfahrungen", auf Einreihung neuer Dinge unter alte Reihen, - auf Buchsthum also; bestimmter noch, auf das Gefühl des Wachsthums, auf das Gefühl der vermehrten Kraft. Diesem selben Willen dient ein scheinbar entgegensetzter Trieb des Geistes, ein plötslich herausbrechender Entschluß zur Unwissen= heit, zur willfürlichen Abschließung, ein Zumachen seiner Fenster, ein inneres Neinsagen zu diesem oder jenem Dinge, ein Nicht=herankommen=laffen, eine Art Ber= theidigungs=Zustand gegen vieles Wißbare, eine Zusfriedenheit mit dem Dunkel, mit dem abschließenden Horizonte, ein Jasfagen und Gutheißen ber Unwissens heit: wie dies Alles nöthig ist je nach dem Grade seiner aneignenden Kraft, seiner "Berdauungsfraft", im Bilde geredet — und wirklich gleicht der "Geist" am meisten noch einem Magen. Insgleichen gehört hierher der gelegent= liche Wille des Geiftes, sich täuschen zu lassen, vielleicht mit einer muthwilligen Ahnung davon, daß es so und so nicht steht, daß man es so und so eben nur gelten läßt, eine Lust an aller Unsicherheit und Mehrdeutigkeit, ein frohlockender Selbstgenuß an der willfürlichen Enge und Heinlichkeit eines Winkels, am Allzunahen, am Bordergrunde, am Bergrößerten, Berkleinerten, Ber-

schobenen, Verschönerten, ein Selbstgenuß an der Willfürlichfeit aller dieser Machtäußerungen. Endlich gehört hierher jene nicht unbedenkliche Bereitwilligkeit des Geistes, andre Geister zu täuschen und sich vor ihnen zu verstellen, jener beständige Druck und Drang einer schaffenden, bildenden, wandelfähigen Kraft: der Geist genießt darin seine Masken Wielfältigkeit und Berschlagenheit, er genießt auch das Gefühl seiner Sichersheit darin, — gerade durch seine Proteuskünste ist er ja am besten vertheidigt und versteckt! — Diesem Willen zum Schein, zur Bereinfachung, zur Maske, zum Mantel, kurz zur Oberfläche — denn jede Oberfläche ist ein Mantel — wirkt jener sublime Hang des Erkennenden entgegen, der die Dinge tief, vielfach, gründlich nimmt und nehmen will: als eine Art Grausamkeit des intellektuellen Gewissens und Geschmacks, welche jeder tapfere Denker bei sich anerkennen wird, gesetzt daß er, wie sich gebührt, sein Auge für sich selbst lange genug gehärtet und gespitzt hat und an strenge Zucht, auch an strenge Worte gewöhnt ist. Er wird sagen "es ist etwas Grausames im Hange meines Geistes": — mögen die Tugendhaften und Liebenswürdigen es ihm auszureden suchen! In der That, es klänge artiger, wenn man uns, statt der Grausamkeit, etwa eine "ausschweisende Redstatt der Grausamkeit, etwa eine "ausschweisende Ked-lichkeit" nachsagte, nachraunte, nachrühmte, — uns freien, sehr freien Geistern: — und so klingt vielleicht wirklich einmal unser — Nachruhm? Einstweilen — denn es hat Zeit dis dahin — möchten wir selbst wohl am wenigsten geneigt sein, uns mit dergleichen moralischen Wort-Flittern und Fransen aufzupußen: unsre ganze disherige Arbeit verleidet uns gerade diesen Geschmack und seine muntere Üppigkeit. Es sind schöne glizernde klirrende festliche Worte: Redlichkeit, Liebe zur Wahrheit, Liebe

zur Weisheit, Aufopferung für die Erkenntnis, Herois= mus des Wahrhaftigen, — es ist etwas daran, das einem den Stolz schwellen macht. Aber wir Einsiedler und Murmelthiere, wir haben uns längst in aller Beimlich= keit eines Einsiedler = Gewissens überredet, daß auch dieser würdige Wort-Prunk zu dem alten Lügen-Put, -Plunder und -Goldstaub der unbewußten menschlichen Eitelkeit gehört, und daß auch unter solcher schmeich= lerischen Farbe und Übermalung der schreckliche Grund= tert homo natura wieder heraus erkannt werden muß. Den Menschen nämlich zurückübersetzen in die Natur; über die vielen eitlen und schwärmerischen Deutungen und Nebensinne Herr werden, welche bisher über jenen ewigen Grundtert homo natura gefritzelt und gemalt wurden; machen, daß der Mensch fürderhin vor dem Menschen steht, wie er heute schon, hart geworden in der Zucht der Wissenschaft, vor der anderen Natur steht, mit unerschrocknen Dbipus = Augen und verklebten Odysseus-Ohren, taub gegen die Lockweisen alter metasphysischer Bogelfänger, welche ihm allzulange zugeflötet haben: "du bist mehr! du bist höher! du bist anderer Herkunft!" — das mag eine feltsame und tolle Aufgabe sein, aber es ist eine Aufgabe - wer wollte bas leugnen! Warum wir sie wählten, diese tolle Aufgabe? Oder anders gefragt: "warum überhaupt Erkenntniß?" — Jedermann wird uns darnach fragen. Und wir, folcher= maßen gedrängt, wir, die wir uns hunderte Male felbst schon ebenso gefragt haben, wir fanden und finden keine bessere Antwort . . .

## 231.

Das Lernen verwandelt uns, es thut das, was alle Ernährung thut, die auch nicht bloß "erhält" —: wie

ber Physiologe weiß. Aber im Grunde von uns, ganz "da unten", giebt es freilich etwas Unbelehrbares, einen Granit von geistigem Fatum, von vorherbestimmter Entscheidung und Antwort auf vorherbestimmte ausgelesene Fragen. Bei jedem cardinalen Probleme redet ein unwandelbares "das bin ich"; über Mann und Weib zum Beispiel kann ein Denker nicht umkernen, sondern nur auslernen, — nur zu Ende entdecken, was darüber bei ihm "feststeht". Man findet bei Zeiten gewisse Lösungen von Problemen, die gerade uns starken Glauben machen; vielleicht nennt man sie fürderhin seine "Überzeugungen". Später — sieht man in ihnen nur Fußtapfen zur Gelbst= erkenntniß, Wegweiser zum Probleme, das wir sind, - richtiger, zur großen Dummheit, die wir sind, zu unserm geistigen Fatum, zum Unbelehrbaren ganz "da unten". — Auf diese reichliche Artigseit hin, wie ich sie eben gegen mich selbst begangen habe, wird es mir vielleicht eher schon gestattet sein, über das "Weib an sich" einige Wahrheiten herauszusagen: gesetzt, daß man es von vornherein nunmehr weiß, wie sehr es eben nur — meine Wahrheiten sind. —

# 232.

Das Weib will selbständig werden: und dazu fängt es an, die Männer über das "Weib an sich" aufzuklären — das gehört zu den schlimmsten Fortschritten der allgemeinen Verhäßlichung Europa's. Denn was müssen diese plumpen Versuche der weiblichen Wissenschaftlichkeit und Selbst-Entdlößung Alles an's Licht bringen! Das Weib hat so viel Grund zur Scham; im Weibe ist so viel Pedantisches, Oberflächliches, Schulmeisterliches, Aleinlich-Anmaßliches, Aleinlich-Jügel-

loses und -Unbescheidnes versteckt — man studiere nur seinen Verkehr mit Kindern! —, das im Grunde bisher durch die Furcht vor dem Manne am Besten zurückgedrängt und gebändigt wurde. Wehe, wenn erst das "Ewig-Langweilige am Weibe" — es ist reich daran! — sich hervorwagen dars! Wenn es seine Klugheit und Runft, die der Anmuth, des Spielens, Sorgen-Wegscheuchens, Erleichterns und Leicht-Nehmens, wenn es seine feine Anstelligkeit zu angenehmen Begierden gründlich und grundsätlich zu verlernen beginnt! Es werden schon jest weibliche Stimmen laut, welche, beim heiligen Ari= stophanes! Schrecken machen; es wird mit medizinischer Deutlichkeit gedroht, was zuerst und zuletzt das Weib vom Manne will. Ist es nicht vom schlechtesten Ge= schmacke, wenn das Weib sich dergestalt anschickt, wissenschaftlich zu werden? Bisher war glücklicher Weise das Aufklären Männer-Sache, Männer-Gabe man blieb damit "unter sich"; und man darf sich zuletzt, bei Allem, was Weiber über "das Weib" schreiben, ein gutes Mißtrauen vorbehalten, ob das Weib über sich selbst eigentlich Aufklärung will — und wollen kann ... Wenn ein Weib damit nicht einen neuen Put für sich sucht — ich benke doch, das Sich-Puten gehört zum Ewig-Weiblichen? — nun, so will es vor sich Furcht erregen: — es will damit vielleicht Herrschaft. Aber es will nicht Wahrheit: was liegt dem Weibe an Wahrheit! Nichts ist von Anbeginn an dem Weibe fremder, widdriger, feindlicher als Wahrheit, — seine große Kunst ist die Lüge, seine höchste Angelegenheit ist der Schein und die Schönheit. Gestehen wir es, wir Männer: wir ehren und lieben gerade biefe Kunft und diefen In= stinkt am Weibe: wir, die wir es schwer haben und uns gerne zu unsrer Erleichterung zu Wefen gesellen, unter

beren Händen, Blicken und zarten Thorheiten uns unser Ernst, unsre Schwere und Tiese beinahe wie eine Thorheit erscheint. Zuletzt stelle ich die Frage: hat jemals ein Weib selber schon einem Weibskopse Tiese, einem Weibsherzen Gerechtigseit zugestanden? Und ist es nicht wahr, daß, im Großen gerechnet, "daß Weib" bisher vom Weibe selbst am meisten misachtet wurde — und ganz und gar nicht von uns? — Wir Männer wünschen, daß daß Weib nicht fortsahre, sich durch Auftsärung zu compromittiren: wie es MannszFürsorge und Schonung bes Weibes war, als die Kirche dekretirte: mulier taceat in ecclesia! Es geschah zum Nußen des Weibes, als Napoleon der allzuberedten Madame de Staël zu versstehen gab: mulier taceat in politicis! — und ich denke, daß es ein rechter Weibersreund ist, der den Frauen heute zuruft: mulier taceat de muliere!

# 233.

Es verräth Corruption der Inftinkte — noch abgesehn davon, daß es schlechten Geschmack verräth —, wenn ein Weib sich gerade auf Madame Koland oder Madame de Staël oder Monsieur George Sand beruft, wie als ob damit etwas zu Gunsten des "Weids an sich" bewiesen wäre. Unter Männern sind die Genannten die drei komischen Weiber an sich — nichts mehr! — und gerade die besten unfreiwilligen Gegen=Argumente gegen Emancipation und weibliche Selbstherrlichkeit.

# 234.

Die Dummheit in der Küche; das Weib als Köchin; die schauerliche Gedankenlosigkeit, mit der die Ernährung

ber Familie und des Hausherrn besorgt wird! Das Weib versteht nicht, was die Speise bedeutet: und will Köchin sein! Wenn das Weib ein denkendes Geschöpf wäre, so hätte es ja, als Köchin seit Jahrtausenden, die größten physiologischen Thatsachen sinden, insgleichen die Heilstunst in seinen Besitz bringen müssen! Durch schlechte Köchinnen — durch den vollkommnen Mangel an Bernunft in der Küche ist die Entwicklung des Menschen am längsten ausgehalten, am schlimmsten beeinträchtigt worden: es steht heute selbst noch wenig besser. — Eine Kede an höhere Töchter.

#### 235.

Es giebt Wendungen und Würfe des Geiftes, es giebt Sentenzen, eine kleine Handvoll Worte, in denen eine ganze Cultur, eine ganze Gesellschaft sich plöglich frystallisirt. Dahin gehört jenes gelegentliche Wort der Madame de Lambert an ihren Sohn: "mon ami, ne vous permettez jamais que de folies, qui vous feront grand plaisir!" — beiläusig das mütterlichste und klügste Wort, das je an einen Sohn gerichtet worden ist.

### 236.

Das, was Dante und Goethe vom Weibe geglaubt haben — jener, indem er sang "ella guardava suso, ed io in lei", dieser, indem er es übersetzte "das Ewig-Weib-liche zieht uns hinan" —: ich zweisle nicht, daß jedes edlere Weib sich gegen diesen Glauben wehren wird, denn es glaubt eben das vom Ewig-Wännlichen . . . .

#### 237.

# Sieben Beibs=Sprüchlein.

- Wie die längste Weile fleucht, kommt ein Mann zu uns gekreucht!
- Mter, ach! und Wissenschaft giebt auch schwacher Tugend Kraft.
- Schwarz Gewand und Schweigsamkeit kleidet jeglich Weib — gescheidt.
- Wem im Glück ich dankbar bin? Gott! und meiner Schneiberin.
- Jung: beblümtes Höhlenhaus. Alt: ein Drache fährt heraus.
- Edler Name, hübsches Bein, Mann dazu: oh wär' er mein!
- Kurze Rebe, langer Sinn Glatteis für die Efelin!

Die Frauen sind von den Männern bisher wie Bögel behandelt worden, die von irgend welcher Höhe sich hinab zu ihnen verirrt haben: als etwas Feineres, Berslehlicheres, Wilderes, Wunderlicheres, Süßeres, Seelensvolleres, — aber als Etwas, das man einsperren muß, damit es nicht davon fliegt.

\* \*

238.

Sich im Grundprobleme "Mann und Weib" zu ver= greifen, hier den abgründlichsten Antagonismus und die Nothwendigkeit einer ewig = feindseligen Spannung zu leugnen, hier vielleicht von gleichen Rechten, gleicher Erziehung, gleichen Ansprüchen und Verpflichtungen zu träumen: das ist ein typisches Zeichen von Flach= köpfigkeit, und ein Denker, der an dieser gefährlichen Stelle sich flach erwiesen hat — flach im Instinkte! —, barf überhaupt als verdächtig, mehr noch, als verrathen, als aufgedeckt gelten: wahrscheinlich wird er für alle Grundfragen des Lebens, auch des zukünftigen Lebens, gu "turz" fein und in keine Tiefe hinunter können. Gin Mann hingegen, der Tiefe hat, in seinem Geiste wie in seinen Begierden, auch jene Tiefe des Wohlwollens, welche der Strenge und Härte fähig ist und leicht mit ihnen verwechselt wird, kann über das Weib immer nur orientalisch denken: - er muß das Weib als Besit, als verschließbares Eigenthum, als etwas zur Dienstbarkeit Vorbestimmtes und in ihr sich Vollendendes fassen, — er muß sich hierin auf die ungeheure Vernunft Asien's, auf Afien's Inftinkt-Uberlegenheit stellen, wie dies ehemals die Griechen gethan haben, diese besten Erben und Schüler Afien's, — welche, wie bekannt, von Homer bis ju ben Beiten bes Perifles, mit gunehmenber Cultur und Umfänglichkeit an Kraft, Schritt für Schritt auch stren= ger gegen das Weib, turz orientalischer geworden sind. Wie nothwendig, wie logisch, wie selbst menschlichwünschbar dies war: möge man darüber bei sich nach= benfen!

#### 239.

Das schwache Geschlecht ist in keinem Zeitalter mit solcher Achtung von Seiten der Männer behandelt worden als in unserm Zeitalter — das gehört zum demokratischen Hang und Grundgeschmack, ebenso wie die Unehrerbietigkeit vor dem Alter —: was Wunder, daß sofort wieder mit dieser Achtung Mißbrauch ge= trieben wird? Man will mehr, man lernt fordern, man findet zuletzt jenen Achtungszoll beinahe schon frankend, man würde den Wettbewerb um Rechte, ja ganz eigent= lich den Kampf vorziehn: genug, das Weib verliert an Scham. Segen wir sofort hinzu, daß es auch an Geschmack verliert. Es verlernt den Mann zu fürchten: aber das Weib, das "das Fürchten verlernt", giebt seine weiblichsten Instinkte preis. Daß das Weib sich hervor wagt, wenn das Furcht = Einflößende am Manne, sagen wir bestimmter, wenn der Mann im Manne nicht mehr gewollt und großgezüchtet wird, ist billig genug, auch begreiflich genug; was sich schwerer begreift, ist, daß ebendamit — das Weib entartet. Dies geschieht heute: täuschen wir uns nicht darüber! Wo nur der industrielle Beist über den militärischen und aristokratischen Geist gesiegt hat, strebt jest das Weib nach der wirthschaft= lichen und rechtlichen Selbständigkeit eines Commis: "das Weib als Commis" steht an der Pforte der sich bil= benden modernen Gesellschaft. Indem es sich dergestalt neuer Rechte bemächtigt, "Herr" zu werden trachtet und den "Fortschritt" des Weibes auf seine Fahnen und Fähnchen schreibt, vollzieht sich mit schrecklicher Deutslichkeit das Umgekehrte: das Weib geht zurück. Seit der französsischen Revolution ist in Europa der Einfluß des Weibes in dem Maage geringer geworden,

als es an Rechten und Ansprüchen zugenommen hat; und die "Emancipation des Weibes", insofern sie von den Frauen selbst (und nicht nur von männlichen Flachföpfen) verlangt und gefördert wird, ergiebt sich dergestalt als ein merkwürdiges Shmptom von der zusnehmenden Schwächung und Abstumpfung der allers weiblichsten Instinkte. Es ist Dummheit in dieser Beswegung, eine beinahe maskulinische Dummheit, deren sich ein wohlgerathenes Weib — das immer ein kluges Weib ist — von Grund aus zu schämen hätte. Die Witterung bafür verlieren, auf welchem Boben man am fichersten zum Siege kommt; die Übung in seiner eigent= lichen Waffenkunst vernachlässigen; sich vor dem Manne gehen lassen, vielleicht sogar "bis zum Buche", wo man sich früher in Zucht und seine listige Demuth nahm; dem Glauben des Mannes an ein im Weibe verhülltes grundverschiedenes Ideal, an irgend ein Ewig- und Noth-wendig Weibliches mit tugendhafter Dreistigkeit ent-gegenarbeiten; dem Manne es nachdrücklich und ge-schwäßig ausreden, daß das Weib gleich einem zarteren, wunderlich wilden und oft angenehmen Hausthiere erhalten, versorgt, geschützt, geschont werden musse; das täppische und entrüstete Zusammensuchen all des Sklaven= haften und Leibeigenen, das die Stellung des Weibes in der bisherigen Ordnung der Gefellschaft an sich gehabt hat und noch hat (als ob Sklaverei ein Gegenargument nat und noch hat (als ob Stlaverei ein Gegenargument und nicht vielmehr eine Bedingung jeder höheren Cultur, jeder Erhöhung der Cultur sei): — was bedeutet dies Alles, wenn nicht eine Andröckelung der weiblichen Instinkte, eine Entweiblichung? Freilich, es giebt genug blödsinnige Frauen-Freunde und Weids-Verderber unter den gelehrten Eseln männlichen Geschlechts, die dem Weibe anrathen, sich dergestalt zu entweiblichen und

alle die Dummheiten nachzumachen, an denen der "Mann" in Europa, die europäische "Mannhaftigkeit" frankt, — welche das Weib bis zur "allgemeinen Bildung", wohl gar zum Zeitunglesen und Politisiren herunterbringen möchten. Man will hier und da selbst Freigeister und Litteraten aus den Frauen machen: als ob ein Weib ohne Frömmigkeit für einen tiefen und gottlosen Mann nicht etwas vollkommen Widriges oder Lächerliches wäre —; man verdirbt fast überall ihre Nerven mit der frankhaftesten und gefährlichsten aller Arten Musik (unsere deutschen neuesten Musik) und macht sie täglich hysterischer und zu ihrem ersten und letzten Beruse, kräftige Kinder zu gebären, unbefähigter. Man will sie überhaupt noch mehr "cultiviren" und, wie man sagt, das "schwache Geschlecht" durch Cultur stark machen: als ob nicht die Geschichte so eindringlich wie möglich lehrte, daß "Cultivirung" des Menschen und Schwächung — nämlich Schwächung, Zersplitterung, Ankränkelung ber Willensfraft, immer mit einander Schritt gegangen sind, und daß die mächtigsten und einflugreichsten Frauen der Welt (zulet noch die Mutter Napoleon's) gerade ihrer Willenskraft — und nicht den Schulmeistern! — ihre Macht und ihr Übergewicht über die Männer verdankten. Das, was am Weibe Respekt und oft genug Furcht einflößt, ist seine Natur, die "natürslicher" ist als die des Mannes, seine ächte raubthierhafte liftige Geschmeidigkeit, seine Tigerkralle unter dem Handschuh, seine Naiwetät im Egoismus, seine Unerzieh-barkeit und innerliche Wildheit; das Unsaßliche, Weite, Schweifende seiner Begierden und Tugenden . . . . Was, bei aller Furcht, für diese gefährliche und schöne Kate "Weib" Mitleiden macht, ist, daß es leidender, verlet barer, liebebedürftiger und zur Enttäuschung verurtheilter

erscheint als irgend ein Thier. Furcht und Mitleiden: mit diesen Gefühlen stand bisher der Mann vor dem Weibe, immer mit einem Fuße schon in der Tragödie, welche zerreißt, indem sie entzückt. — Wie? Und damit soll es nun zu Ende sein? Und die Entzauberung des Weibes ist im Werke? Die Verlangweiligung des Weibes kommt langsam herauf? Oh Europa! Europa! Man kennt das Thier mit Hörnern, welches für dich immer am anziehendsten war, von dem dir immer wieder Gesahr droht! Deine alte Fabel könnte noch einmal zur "Geschichte" werden, — noch einmal könnte eine ungeheure Dummheit über dich Herr werden und dich davon tragen! Und unter ihr kein Gott versteckt, nein! nur eine "Idee", eine "moderne Idee"! —

Achtes Hauptstück:

Völker und Vaterländer.



Ich hörte, wieder einmal zum ersten Male — Richard Wagner's Duverture zu den Meistersingern: das ist eine prachtvolle, überladne, schwere und späte Kunst, welche den Stolz hat, zu ihrem Verftändniffe zwei Sahr= hunderte Musik als noch lebendig vorauszuseten: — es ehrt die Deutschen, daß sich ein solcher Stolz nicht verrechnete! Was für Säfte und Kräfte, was für Jahres= zeiten und Himmelsstriche sind hier nicht gemischt! Das muthet uns bald alterthümlich, bald fremd, herb und überjung an, das ist ebenso willfürlich als pomphaftherkömmlich, das ist nicht selten schelmisch, noch öfter berb und grob, — das hat Feuer und Muth und zugleich die schlaffe falbe Haut von Früchten, welche zu spät reif werden. Das strömt breit und voll: und plößlich ein Augenblick unerklärlichen Zögerns, gleichsam eine Lücke, die zwischen Ursache und Wirkung aufspringt, ein Druck, der uns träumen macht, beinahe ein Alpdruck -, aber schon breitet und weitet sich wieder ber alte Strom von Behagen aus, von vielfältigftem Behagen, von altem und neuem Glück, fehr eingerechnet das Glück des Künstlers an sich selber, dessen er nicht Sehl haben will, sein erstauntes glückliches Mitwissen um die Meisterschaft seiner hier verwendeten Mittel, neuer neuerworbener unausgeprobter Kunstmittel, wie er

uns zu verrrathen scheint. Alles in Allem keine Schön-heit, kein Süden, nichts von südlicher keiner Helligkeit des Himmels, nichts von Grazie, kein Tanz, kaum ein Wille zur Logik; eine gewisse Plumpheit sogar, die noch unterstrichen wird, wie als ob der Künstler uns sagen unterstrichen wird, wie als ob der Künstler uns sagen wollte: "sie gehört zu meiner Absicht"; eine schwerfällige Gewandung, etwas Willfürlich-Varbarisches und Feiersliches, ein Gestirr von gelehrten und ehrwürdigen Kostsbarkeiten und Spigen; etwas Deutsches, im besten und schlimmsten Sinn des Wortes, etwas auf deutsche Art Vielsaches, Unförmliches und Unausschöpstliches; eine gewisse deutsche Mächtigkeit und Überfülle der Seele, welche keine Furcht hat, sich unter die raksinements des Versalls zu verstecken, — die sich dort vielleicht erst am wohlsten sühlt; ein rechtes sichtes Wahrerichen erst am wohlsten fühlt; ein rechtes ächtes Wahrzeichen der deutschen Seele, die zugleich jung und veraltet, übermürbe und überreich noch an Zukunft ist. Diese Urt Musif drückt am besten aus, was ich von den Deutschen halte: fie sind von Vorgestern und von Ubermorgen, - fie haben noch fein Seute.

### 241.

Wir "guten Europäer": auch wir haben Stunden, wo wir uns eine herzhafte Vaterländerei, einen Plumps und Rückfall in alte Lieben und Engen gestatten — ich gab eben eine Probe davon —, Stunden nationaler Vallungen, patriotischer Beklemmungen und allerhand anderer alterthümlicher Gefühls - Überschwemmungen. Schwerfälligere Geister, als wir sind, mögen mit dem, was sich bei uns auf Stunden beschränkt und in Stunden zu Ende spielt, erst in längeren Zeiträumen fertig werden, in halben Jahren die Einen, in halben Menschenleben

bie Andern, je nach der Schnelligkeit und Kraft, mit der sie verdauen und ihre "Stoffe wechseln". Ja, ich könnte mir dunupse zögernde Rassen denken, welche auch in unserm geschwinden Europa halbe Jahrhunderte nöthig hätten, um solche atavistische Anfälle von Baterländerei und Schollenkleberei zu überwinden und wieder zur Vernunft, will sagen zum "guten Europäerthum" zurückzukehren. Und indem ich über diese Möglichkeit wisselbweise, begegnet mir's, daß ich Ohrenzeuge eines Gesprächs von zwei alten "Patrioten" werde — sie hörten beide offenbar schlecht und sprachen darum um so lauter. "Der hält und weiß von Philosophie so viel als ein Bauer oder Corpsstudent — sagte der Eine —: der ist noch unschuldig. Aber was liegt heute daran! Es ist das Zeitalter der Massen: die liegen vor allem Massen= haften auf dem Bauche. Und so auch in politicis. Ein Staatsmann, der ihnen einen neuen Thurm von Babel, irgend ein Ungeheuer von Reich und Macht aufthürmt, heißt ihnen "groß": — was liegt daran, daß wir Vorsichtigeren und Zurückhaltenderen einstweilen noch nicht vom alten Glauben lassen, es sei allein der große Ge-danke, der einer That und Sache Größe giebt. Gesetzt, ein Staatsmann brächte sein Volk in die Lage, fürderhin "große Politit" treiben zu müssen, für welche es von Natur schlecht angelegt und vorbereitet ist: so daß es nöthig hätte, einer neuen zweifelhaften Mittelmäßigkeit zu Liebe seine alten und sicheren Tugenden zu opfern, gesetzt, ein Staatsmann verurtheilte sein Bolf zum "Politisiren" überhaupt, während dasselbe bisher Besseres zu thun und zu denken hatte und im Grunde seiner Seele einen vorsichtigen Ekel vor der Unruhe, Leere und lärsmenden Zankteufelei der eigentlich politisirenden Völker nicht los wurde: — gesetzt, ein solcher Staatsmann stachle

die eingeschlafnen Leidenschaften und Begehrlichkeiten seines Volkes auf, mache ihm aus seiner bisherigen Schüchternheit und Luft am Danebenstehn einen Flecken, aus seiner Ausländerei und heimlichen Unendlichkeit eine Berschuldung, entwerthe ihm seine herzlichsten Hänge, drehe sein Gewissen um, mache seinen Geist eng, seinen Geschmack "national", — wie! ein Staatsmann, ber dies Alles thate, den sein Bolk in alle Zukunft hinein, falls es Zukunft hat, abbüßen mußte, ein folcher Staatsmann ware groß?" "Unzweifelhaft! antwortete ihm der andre alte Patriot heftig: sonst hätte er es nicht gekonnt! Es war toll vielleicht, so etwas zu wollen? Aber vielleicht war alles Große im Anfang nur toll!" — "Mißbrauch der Worte! schrie sein Unterredner da= gegen: — stark! stark! stark und toll! Nicht groß!" — Die alten Männer hatten sich ersichtlich erhitzt, als sie sich dergestalt ihre Wahrheiten in's Gesicht schrieen; ich aber, in meinem Glück und Jenseits, erwog, wie bald über den Starken ein Stärkerer Herr werden wird: auch daß es für die geistige Verflachung eines Volkes eine Ausgleichung giebt, nämlich durch die Vertiefung eines Andern. —

### 242.

Nenne man es nun "Civilisation" oder "Vermenschlichung" oder "Fortschritt", worin jest die Auszeichnung der Europäer gesucht wird; nenne man es einsach, ohne zu loben und zu tadeln, mit einer politischen Formel die demokratische Bewegung Europa's: hinter all den moralischen und politischen Vordergründen, auf welche mit solchen Formeln hingewiesen wird, vollzieht sich ein ungeheurer physiologischer Prozes, der immer mehr in Fluß geräth, — der Prozes einer Anähnlichung der

Europäer, ihre wachsende Loslösung von den Bedingungen, unter denen klimatisch und ständisch gebundene Rassen entstehen, ihre zunehmende Unabhängigkeit von jedem bestimmten milieu, das Jahrhunderte lang sich mit gleischen Forderungen in Seele und Leib einschreiben möchte, also die langsame Heraufkunft einer wesentlich übernationalen und nomadischen Art Mensch, welche, physiologisch geredet, ein maximum von Anpassunst und ekraft als ihre thpische Auszeichnung besitzt. Dieser Prozes des werdenden Europäers, welcher durch große Kückställe im tempo verzögert werden kann, aber vielleicht gerade damit an Vehemenz und Tiese gewinnt und wächst—der jetzt noch wüthende Sturm und Drang des "Nationals Gefühls" gehört hierher, insgleichen ber eben herauftom= mende Anarchismus —: dieser Prozeß läuft wahrscheinlich auf Resultate hinaus, auf welche seine naiven Beförderer und Lobredner, die Apostel der "modernen Ideen", am wenigsten rechnen möchten. Dieselben neuen Bedingungen, unter benen im Durchschnitt eine Ausgleichung und Vermittelmäßigung des Menschen sich herausbilden wird — ein nügliches, arbeitsames, vielsach brauchbares und anstelliges Heerdenthier Mensch —, sind im höchsten Grade dazu angethan, Ausnahme-Menschen der gefährlichsten und anziehendsten Qualität den Ursprung zu geben. Während nämlich jene Anpassungskraft, welche immer wechselnde Bedingungen durchprobiert und mit jedem Geschlecht, fast mit jedem Jahrzehend, eine neue Arbeit beginnt, die Mächtigkeit des Thpus gar nicht möglich macht; während der Gesammt-Eindruck solcher zukünstigen Europäer wahrscheinlich der von vielkachen geschwäßigen willensarmen und äußerst anstellbaren Arbeitern sein wird, die des Herrn, des Besehlenden bedürfen wie des täglichen Brodes; während also die

Demokratisirung Europa's auf die Erzeugung eines zur Sklaverei im seinsten Sinne vorbereiteten Typus hins ausläuft: wird, im Einzels und Ausnahmefall, der starke Mensch stärker und reicher gerathen müssen, als er viels leicht jemals disher gerathen ist, — Dank der Borurtheilss losigkeit seiner Schulung, Dank der ungeheuren Bielsfältigkeit von Übung, Kunst und Maske. Ich wollte sagen: die Demokratisirung Europa's ist zugleich eine unfreiwillige Beranstaltung zur Züchtung von Tyrannen, — das Wort in jedem Sinne verstanden, auch im geistigsten.

### 243.

Ich höre mit Vergnügen, daß unfre Sonne in rascher Bewegung gegen das Sternbild des Herfules hin begriffen ist: und ich hoffe, daß der Mensch auf dieser Erde es darin der Sonne gleich thut? Und wir voran, wir guten Europäer!

### 244.

Es gab eine Zeit, wo man gewohnt war, die Deutschen mit Auszeichnung "tief" zu nennen: jetzt, wo der erfolgreichste Thypus des neuen Deutschthums nach ganz andern Ehren geizt und an Allem, was Tiefe hat, vielleicht die "Schneidigkeit" vermißt, ist der Zweisel beinahe zeitsgemäß und patriotisch, ob man sich ehemals mit jenem Lobe nicht betrogen hat: genug, ob die deutsche Tiefe nicht im Grunde etwas Anderes und Schlimmeres ist—und etwas, das man, Gott sei Dank, mit Erfolg loszuwerden im Begriff steht. Machen wir also den Verssuch, über die deutsche Tiefe umzulernen: man hat nichts dazu nöthig als ein wenig Vivisektion der deutschen Seele. — Die deutsche Seele ist vor Allem vielsach, vers

schiedenen Ursprungs, mehr zusammen- und übereinandergesetzt als wirklich gebaut: das liegt an ihrer Herkunft. Ein Deutscher, der sich erdreisten wollte, zu behaupten "zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust" würde sich an der Wahrheit arg vergreisen, richtiger, hinter der Wahrheit um viele Seelen zurückbleiben. Als ein Volk der ungeheuerlichsten Mischung und Zusammenrührung von Raffen, vielleicht sogar mit einem Übergewicht des vor-arischen Elementes, als "Bost der Mitte" in jedem Berstande, sind die Deutschen unfaßbarer, umfänglicher, widerspruchsvoller, unbekannter, unberechenbarer, überraschender, selbst erschrecklicher, als es andre Völker sich selber sind: — sie entschlüpfen der Definition und sind damit schon die Verzweiflung der Franzosen. Es kennzeichnet die Deutschen, daß bei ihnen die Frage "was ist deutsch?" niemals ausstirbt. Kozebue kannte scine Deutschen gewiß gut genug: "wir sind erkannt" jubelten sie ihm zu, — aber auch Sand glaubte sie zu kennen. Jean Paul wußte, was er that, als er sich ergrimmt gegen Fichte's verlogne, aber patriotische Schmeicheleien und Übertreibungen erklärte, — aber es ist wahrscheinlich, daß Goethe anders über die Deutschen dachte als Jean Paul, wenn er ihm auch in Betreff Fichtens Recht gab. Was Goethe eigentlich über die Deutschen gedacht hat? — Aber er hat über viele Dinge um sich herum nie deutlich geredet und verstand sich zeitsledens auf das seine Schweigen: — wahrscheinlich hatte er gute Gründe dazu. Gewiß ist, daß es nicht "die Freiheitskriege" waren, die ihn frendiger aufblicken ließen, so wenig als die französische Revolution, — das Ereig= niß, um bessentwillen er seinen Faust, ja das ganze Problem "Mensch" umgedacht hat, war das Erscheinen Napoleon's. Es giebt Worte Goethe's, in denen er, wie

vom Auslande her, mit einer ungeduldigen Härte über das abspricht, was die Deutschen sich zu ihrem Stolze rechnen: das berühmte deutsche Gemüth definirt er ein= mal als "Nachsicht mit fremden und eignen Schwächen". Hat er damit Unrecht? — es kennzeichnet die Deutschen, daß man über sie selten völlig Unrecht hat. Die deutsche Seele hat Gänge und Zwischengänge in sich, es giebt in ihr Höhlen, Verstecke, Burgverließe; ihre Unordnung hat viel vom Reize des Geheimnisvollen; der Deutsche versteht sich auf die Schleichwege zum Chaos. Und wie jeglich Ding sein Gleichniß liebt, so liebt der Deutsche die Wolken und alles, was unklar, werdend, dämmernd, feucht und verhängt ist: das Ungewisse, Unausgestaltete, Sich-Berschiebende, Wachsende jeder Art fühlt er als "tief". Der Deutsche selbst ift nicht, er wird, er "ent= wickelt sich". "Entwicklung" ist deshalb der eigentlich deutsche Fund und Wurf im großen Reich philosophischer Formeln: — ein regierender Begriff, der, im Bunde mit deutschem Bier und deutscher Musik, daran arbeitet, gang Europa zu verdeutschen. Die Ausländer stehen erstaunt und angezogen vor den Räthseln, die ihnen die Widerspruchs-Natur im Grunde der deutschen Seele aufgiebt (welche Hegel in System gebracht, Richard Wagner zulett noch in Musik gesetzt hat). "Gutmüthig und tückisch" — ein solches Nebeneinander, widersinnig in Bezug auf jedes andre Bolk, rechtfertigt sich leider zu oft in Deutschland: man lebe nur eine Zeitlang unter Schwaben! Die Schwerfälligkeit des deutschen Gelehrten, seine gesellschaftliche Abgeschmacktheit verträgt sich zum Erschrecken gut mit einer innewendigen Seiltänzerei und leichten Kühnheit, vor der bereits alle Götter das Fürch= ten gelernt haben. Will man die "deutsche Seele" ad oculos demonstrirt, so sehe man nur in den deutschen

Geschmad, in beutsche Künste und Sitten hinein: welche bäurische Gleichgültigkeit gegen "Geschmack"! Wie steht da das Edelste und Gemeinste neben einander! Wie unordentlich und reich ist dieser ganze Seelen-Haushalt! Der Deutsche schleppt an seiner Seele: er schleppt an Mem, was er erlebt. Er verdaut seine Creignisse schlecht, er wird nie damit "fertig"; die deutsche Tiefe ist oft nur eine schwere zögernde "Berdanung". Und wie alle Gewohnheits-Kranken, alle Dyspeptifer den Hang zum Bequemen haben, so liebt der Deutsche die "Offenheit" und "Biederkeit": wie bequem ift es, offen und bieder zu sein! — Es ift heute vielleicht die gefährlichste und glücklichste Verkleidung, auf die sich der Deutsche versteht, dies Zutrauliche, Entgegenkommende, die-Rarten-Aufdeckende der deutschen Redlichkeit: sie ist seine eigentliche Mephistopheles-Kunft, mit ihr kann er es moch weit bringen"! Der Deutsche läßt sich gehen, blickt dazu mit treuen blauen leeren deutschen Augen — und sofort verwechselt das Ausland ihn mit seinem Schlafrocke! — Ich wollte sagen: mag die "deutsche Tiese" sein, was sie will, ganz unter uns erlauben wir uns vielleicht über sie zu lachen? — wir thun gut, ihren Anschein und guten Namen auch sürderhin in Ehren zu halten und unsern alten Ruf, als Bolk der Tiefe, nicht zu billig gegen preußische "Schneidigkeit" und Berliner Wit und Sand zu veräußern. Es ist für ein Volk flug, sich für tief, für ungeschickt, für gutmuthig, für redlich, für unklug gelten zu machen, gelten zu lassen: es könnte sogar — tief sein! Zulezt: man soll seinem Namen Ehre machen, — man heißt nicht umsonst das "tiusche" Volk, das Täusche-Volk. —

#### 245.

Die "aute alte" Zeit ist dahin, in Mozart hat sie sich ausgesungen: - wie glücklich wir, daß zu uns sein Rokoko noch redet, daß seine "gute Gesellschaft", sein zärtliches Schwärmen, seine Kinderluft am Chinefischen und Geschnörkelten, seine Höflichkeit des Herzens, fein Verlangen nach dem Zierlichen, Verliebten, Tanzenden, Thränenseligen, sein Glaube an den Süden noch an irgend einen Rest in uns appelliren barf! Ach, irgend wann wird es einmal damit vorbei sein; — aber wer darf zweifeln, daß es noch früher mit dem Verstehen und Schmecken Beethoven's vorbei sein wird! — der ja nur der Ausklang eines Stil-Übergangs und Stil-Bruchs war und nicht, wie Mozart, der Ausklang eines großen Jahrhunderte langen europäischen Geschmacks. Beet= hoven ist das Zwischen-Begebniß einer alten mürben Seele, die beständig zerbricht, und einer zufünftigen überjungen Seele, welche beständig kommt; auf seiner Musik liegt jenes Zwielicht von ewigem Verlieren und ewigem ausschweifenden Hoffen, — dasselbe Licht, in welchem Europa gebadet lag, als es mit Rousseau ge= träumt, als es um den Freiheitsbaum der Revolution getanzt und endlich vor Napoleon beinahe angebetet hatte. Aber wie schnell verbleicht jest gerade dies Gefühl, wie schwer ist heute schon das Wissen um dies Gefühl, - wie fremd klingt die Sprache jener Rouffeau, Schiller, Shelley, Byron an unser Dhr, in denen zu= fammen dasselbe Schicksal Europa's den Weg zum Wort gefunden hat, das in Beethoven zu singen wußte! — Was von deutscher Musik nachher gekommen ist, gehört in die Romantik, das heißt in eine, historisch gerechnet, noch fürzere, noch flüchtigere, noch oberfläch=

lichere Bewegung, als es jener große Zwischenakt, jener Übergang Europa's von Rousseau zu Napoleon und zur Herauftunft der Demokratie war. Weber: aber was ist uns heute Freischütz und Oberon! Ober Marschner's Hand Heiling und Bampyr! Oder selbst noch Wagner's Tannhäuser! Das ist verklungene, wenn auch noch nicht vergessene Musik. Diese ganze Musik der Romantik war überdies nicht vornehm genug, nicht Musik genug, um auch anderswo Recht zu behalten, als im Theater und vor der Menge; sie war von vornherein Musik zweiten Ranges, die unter wirklichen Musikern wenig in Betracht kam. Anders stand es mit Felix Mendelssohn, jenem halkhonischen Meister, der um seiner leich= teren reineren beglückteren Scele willen schnell verchrt und ebenso schnell vergessen wurde: als der schöne Zwischenfall der deutschen Musik. Was aber Robert Schumann angeht, der es schwer nahm und von Ansang an auch schwer genommen worden ist — es ist der Letzte, der eine Schule gegründet hat —: gilt es heute unter uns nicht als ein Glück, als ein Aufathmen, als eine Befreiung, daß gerade diese Schumannische Romantik überwunden ist? Schumann, in die "sächsische Schweiz" seiner Seele flüchtend, halb Wertherisch, halb Jean-Baulisch geartet, gewiß nicht Becthovenisch! gewiß nicht Byronisch! — seine Manfred-Musik ist ein Mißgriff und Mißverständniß bis zum Unrechte —, Schumann mit seinem Geschmack, der im Grunde ein kleiner Geschmack war (nämlich ein gefährlicher, unter Deutschen doppelt gefährlicher Hang zur stillen Lyrik und Trunken= boldigfeit des Gefühls), beständig bei Seite gehend, sich schen verziehend und zurückziehend, ein edler Zörtling, der in lauter anonymem Glück und Weh schwelgte, eine Art Mädchen und noli me tangere von Anbeginn:

bieser Schumann war bereits nur noch ein beutsches Ereigniß in der Musik, kein europäisches mehr, wie Beethoven es war, wie, in noch umfänglicherem Maaße, Mozart es gewesen ist, — mit ihm drohte der deutschen Musik ihre größte Gefahr, die Stimme für die Seele Europa's zu verlieren und zu einer bloßen Baterlänsderei herabzusinken.

#### 246.

- Welche Marter sind beutsch geschriebene Bücher für den, der das dritte Ohr hat! Wie unwillig steht er neben dem langsam sich brehenden Sumpfe von Klängen ohne Klang, von Khythmen ohne Tanz, welcher bei Deutschen ein "Buch" genannt wird! Und gar ber Deutsche, der Bücher liest! Wie faul, wie widerwillig, wie schlecht liest er! Wie viele Deutsche wissen es und fordern es von sich zu wissen, daß Kunft in jedem guten Sațe steckt, — Kunst, die errathen sein will, sosern der Sat verstanden sein will! Ein Mißverständniß über sein tempo zum Beispiel: und der Satz selbst ist misverstanden! Daß man über die rhythmisch ents scheidenden Silben nicht im Zweifel sein darf, daß man die Brechung der allzustrengen Symmetrie als gewollt und als Neiz fühlt, daß man jedem staccato, jedem rubato ein feines geduldiges Ohr hinhält, daß man den Sinn in der Folge der Bokale und Diphthongen räth. und wie zart und reich sie in ihrem Hintereinander sich färben und umfärben können: wer unter bücherlesenden Deutschen ist gutwillig genug, solchergestalt Pflichten und Forderungen anzuerkennen und auf so viel Kunft und Absicht in der Sprache hinzuhorden? Man hat zuletzt eben "das Ohr nicht dafür": und so werden die ftärksten Gegensätze bes Stils nicht gehört, und bie feinste Künstlerschaft ist wie vor Tauben verschwendet.
— Dies waren meine Gedanken, als ich merkte, wie man plump und ahnungslos zwei Meister in der Kunst der Prosa mit einander verwechselte, einen, dem die Worte zögernd und kalt herabtropsen, wie von der Decke einer seuchten Höhle — er rechnet auf ihren dumpsen Klang und Wiederklang —, und einen Andern, der seine Sprache wie einen biegsamen Degen handhabt und vom Arme dis zur Zehe hinab das gefährliche Glück der zitternden überscharsen Klinge sühlt, welche beißen, zischen, schneiden will . . . .

# 247.

Wie wenig der deutsche Stil mit dem Klange und mit den Ohren zu thun hat, zeigt die Thatsache, daß gerade unste guten Musiker schlecht schreiben. Der Deutsche liest nicht laut, nicht sür's Ohr, sondern bloß mit den Augen: er hat seine Ohren dabei in's Schubsach gelegt. Der antike Mensch las, wenn er las — es geschah selten genug —, sich selbst etwas vor, und zwar mit lauter Stimme; man wunderte sich, wenn jemand leise las und fragte sich insgeheim nach Gründen. Wit lauter Stimme: das will sagen, mit all den Schwellungen, Biegungen Unschlässen des Tans und Merkieln des Biegungen, Umschlägen des Tons und Wechseln des Tempo's, an denen die antife öffentliche Welt ihre Freude hatte. Damals waren die Gesetze des Schriftstills dieselben, wie die des Rede-Stils; und dessen Gesetze hiengen zum Theil von der erstaunlichen Ausbildung, den raffinirten Bedürfnissen des Ohrs und Kehlkopfs ab, zum andern Theil von der Stärke, Dauer und Macht der antiken Lunge. Eine Periode ist, im Sinne der Alten, vor Allem ein physiologisches Ganzes, insofern sie von Ginem Athem zusammengefaßt wird.

Solche Perioden, wie sie bei Demosthenes, bei Cicero vorkommen, zwei Mal schwellend und zwei Mal ab-sinkend und alles innerhalb Eines Athemzugs: das sind Genüsse für antike Menschen, welche die Tugend daran, das Seltene und Schwierige im Vortrag einer solchen Periode, aus ihrer eignen Schulung zu schätzen wußten: — wir haben eigentlich kein Recht auf bie großen Perioden, wir Modernen, wir Kurzathmigen in jedem Sinne! Diese Alten waren ja ingesammt in der Rede selbst Dilettanten, folglich Kenner, folglich Kritiker, — damit trieben sie ihre Redner zum Außersten; in gleicher Weise, wie im vorigen Jahrhundert, als alle Italiäner und Italiänerinnen zu singen verstanden, bei ihnen das Gesangs-Virtuosenthum (und damit auch die Kunst der Melodik —) auf die Höhe kam. In Deutschland aber gab es (bis auf die jüngste Zeit, wo eine Art Tribunen Beredtsamkeit schuchtern und plump genug ihre jungen Schwingen regt) eigentlich nur Gine Gattung öffentlicher und ungefähr tunstmäßiger Rede: das ift die von der Kanzel herab. Der Prediger allein wußte in Deutschland, was eine Silbe, was ein Wort wiegt, inwiesern ein Satz schlägt, springt, stürzt, läuft, ausläuft, er allein hatte Gewissen in seinen Ohren, oft genug ein boses Gewissen: benn es fehlt nicht an Gründen bafür, daß gerade von einem Deutschen Tüchtigkeit in der Rede selten, fast immer zu spät erreicht wird. Das Meisterstück der deutschen Prosa ist deshalb billigerweise das Meisterstück ihres größten Predigers: die Bibel war bisher das beste deutsche Buch. Gegen Luther's Bibel gehalten ist sast alles Übrige nur "Litteratur"— ein Ding, das nicht in Deutschland gewachsen ist und darum auch nicht in deutsche Herzen hinein wuchs und wächst: wie es die Bibel gethan hat.

#### 248.

Es giebt zwei Arten des Genie's: eins, welches vor Mem zeugt und zeugen will, und ein andres, welches sich gern befruchten läßt und gebiert. Und ebenso giebt es unter den genialen Bölkern solche, denen das Weibsproblem der Schwangerschaft und die geheime Aufgabe des Gestaltens, Ausreisens, Bollendens zuge-fallen ist — die Griechen zum Beispiel waren ein Bolk dieser Art, insgleichen die Franzosen —; und andre, welche befruchten muffen und die Ursache neuer Ordnungen des Lebens werben, - gleich den Juden, den Römern und, in aller Bescheibenheit gefragt, den Deutschen? —, Bölker gequält und entzückt von unbekannten Fiebern und unwiderstehlich aus sich herausgedrängt, verliebt und lüstern nach fremden Rassen (nach solchen, welche sich "befruchten laffen" —) und dabei herrsch= füchtig wie alles, was sich voller Zeugekräfte und folglich "von Gottes Gnaden" weiß. Diese zwei Arten des Genie's suchen sich, wie Mann und Weib; aber sie miß= verstehn auch einander, — wie Mann und Weib.

### 249.

Jebes Bolk hat seine eigne Tartüfferic, und heißt fic seine Tugenden. — Das Beste, was man ist, kennt man nicht, — kann man nicht kennen.

## 250.

Was Europa den Juden verdankt? — Viclerlei, Gutes und Schlimmes, und vor Allem eins, das vom Besten und Schlimmsten zugleich ist: den großen Stil in der Moral, die Furchtbarkeit und Majestät unendlicher Forderungen, unendlicher Bedeutungen, die ganze Romantik und Erhabenheit der moralischen Fragwürdigkeiten — und folglich gerade den anziehendsten, verfänglichsten und ausgesuchtesten Theil jener Farbenspiele und Bersführungen zum Leben, in deren Nachschimmer heute der Himmel unsrer europäischen Cultur, ihr Abendshimmel, glüht, — vielleicht verglüht. Wir Artisten unter den Zuschauern und Philosophen sind dafür den Juden banthar.

### 251.

Man nuß es in den Kauf nehmen, wenn einem Bolke, das am nationalen Nervensieber und politischen Ehrgeize leidet, leiden will —, mancherlei Wolken und Störungen über den Geist ziehn, kurz, kleine Anfälle von Verdummung: zum Beispiel bei den Deutschen von Heute bald die antistanzösische Dummheit, bald die antijüdische, bald die antipolnische, bald die christlichervomantische, bald die Wagnerianische, bald die krusenische, bald die preußische (man sehe sich doch diese armen Historiker, diese Sydel und Treitschse und ihre dick verdundenen Köpfe an —), und wie sie alle heißen mögen, diese kleinen Benebelungen des deutschen Geistes und Gewissens. Möge man mir verzeihn, daß auch ich, bei einem kurzen gewagten Ausenthalt auf sehr insiciretem Gediete, nicht völlig von der Krankheit verschont blied und mir, wie alle Welt, bereits Gedanken über Dinge zu machen ansieng, die mich nichts angehn: erstes Dinge zu machen ansieng, die mich nichts angehn: erstes Beichen der politischen Insektion. Zum Beispiel über die Juden: man höre. — Ich bin noch keinem Deutsschen begegnet, der den Juden gewogen gewesen wäre; und so unbedingt auch die Ablehnung der eigentlichen Antisemiterei von Seiten aller Vorsichtigen und Politischen

fein mag, so richtet sich boch auch diese Vorsicht und Politik nicht etwa gegen die Gattung des Gefühls selber, sondern nur gegen seine gefährliche Unmäßigkeit, inselbesondere gegen den abgeschmackten und schandbaren Ausdruck dieses unmäßigen Gefühls, — darüber darman sich nicht täuschen. Daß Deutschland reichlich genug Juden hat, daß der deutsche Wagen, das deutschlich genug Juden hat, daß der deutsche Wagen, das deutschlich um auch nur mit diesem Quantum "Inde" sertig zu werden — so wie der Italiäner, der Franzose, der Engländer sertig geworden sind, in Folge einer kräftigeren Verdauung —: das ist die deutsche Aussage und Sprache eines allgemeinen Instinktes, auf welchen man hören, nach welchem man handeln muß. "Keine neuen Juden mehr hinein lassen! Und namentlich nach dem Osten (auch nach Östreich) zu die Thore zusperren!" also gebietet der Instinkt eines Volkes, dessen Urt noch schwach und unbestimmt ist, so daß sie leicht verwischt, leicht durch eine stärkere Kasse ausgelöscht werden könnte. Die Juden sind aber ohne allen Zweisel die stärkte, zäheste und reinste Rasse, die jest in Europa lebt; sie verstehen es, selbst noch unter den schlimmsten Bedingungen sich durchzusehn welcher Tugenden, die man heute gerne zu Lastern stempeln möchte, — Dank vor Mem einem resoluten Glauben, der sich vor den "modernen Iden Beich der Tugenden, die man heute gerne zu Lastern stempeln möchte, — Dank vor Mem einem resoluten Glauben, der sich vor den "modernen Iden heut genne zu Lastern stempeln möchte, — Dank vor Mem einem resoluten Glauben, der sich verändern steils, das Zeit hat und nicht von Gestern ist —: nämlich nach dem Grundsage "so langsam als möglich!" Ein Deuter, das Zeit hat und nicht von Gestern ist —: nämlich nach dem Grundsage "so langsam als möglich!" Ein Deuter, der die Ausdruften Entwürsen, welche er bei sich über hat, wird, bei allen Entwürfen, welche er bei sich über

biese Zukunft macht, mit den Juden rechnen wie mit den Russen, als den zunächst sichersten und wahrscheinslichsten Faktoren im großen Spiel und Kampf der Kräfte. Das, was heute in Europa "Nation" genannt wird und eigentlich mehr eine res kacta als nata ist sig mitunter einer res sicta et picta zum Berwechseln ähnlich sieht —), ist in jedem Falle etwas Werdendes, Tunges, Leicht-Verschiebbares, noch keine Rasse, ge-schweige denn ein solches aere perennius, wie es die Tuden-Art ist: diese "Nationen" sollten sich doch vor jeder hintöpfigen Concurrenz und Feindseligkeit sorgfältig in Acht nehmen! Daß die Juden, wenn sie wollten — oder, Acht nehmen! Daß die Juden, wenn sie wollten — oder, wenn man sie dazu zwänge, wie es die Antisemiten zu wollen scheinen —, jett schon das Übergewicht, ja ganz wörtlich die Herrschaft über Europa haben könnten, steht sest; daß sie nicht darauf hin arbeiten und Pläne machen, ebenfalls. Einstweilen wollen und wünschen sie vielmehr, sogar mit einiger Zudringlichseit, in Europa, von Europa eins und aufgesaugt zu werden, sie dürsten darnach, endlich irgendwo sest, erlaubt, geachtet zu sein und dem Nomadenleben, dem "ewigen Juden" ein Ziel zu seihen —; und man sollte diesen Zug und Drang (der vielleicht selbst schon eine Milberung der jüdischen Instinkte ausdrückt) wohl beachten und ihm entgegensfommen: wozu es vielleicht nützlich und billig wäre, die antisemitischen Schreihälse des Landes zu verweisen. Wit aller Vorsicht entgegenkommen, mit Auswahl; unzgefähr so wie der englische Abel es thut. Es liegt auf der Hand, daß am Unbedenklichsten noch sich die stärkeren und bereits sester geprägten Typen des neuen Deutschthums mit ihnen einlassen könnten, zum Beispiel der adelige Offizier aus der Mark: es wäre von vielsachem Interesse, zu sehen, ob sich nicht zu der erblichen Kunst bes Befehlens und Gehorchens — in Beidem ist das bezeichnete Land heute klassisch — das Genie des Geldes und der Geduld (und vor Allem etwas Geistigkeit, woran es reichlich an der bezeichneten Stelle sehlt —) hinzusthun, hinzuzüchten ließe. Doch hier ziemt es sich, meine heitere Deutschthümelei und Festrede abzubrechen: denn ich rühre bereits an meinen Ernst, an das "europäische Problem", wie ich es verstehe, an die Züchtung einer neuen über Europa regierenden Kaste. —

# 252.

Das ist keine philosophische Rasse - diese Engländer: Bacon bedeutet einen Angriff auf den philossophischen Geist überhaupt, Hobbes, Hume und Locke eine Erniedrigung und Werth-Minderung des Begriffs "Philosoph" für mehr als ein Jahrhundert. Gegen Hume erhob und hob sich Kant; Locke war es, von dem Schelling sagen durfte: "je méprise Locke"; im Kampfe mit der englisch-mechanistischen Welt-Vertölpelung waren Hegel und Schopenhauer (mit Goethe) einmüthig, jene beiden feindlichen Brüder=Genie's in der Philosophie, welche nach den entgegengesetzten Polen des deutschen Geistes auseinander strebten und sich dabei Unrecht thaten, wie sich eben nur Brüder Unrecht thun. Woran es in England sehlt und immer gefehlt hat, das wußte jener Halb-Schauspieler und Rhetor gut genug, ber abgeschmackte Wirrkopf Carlyle, welcher es unter leidenschaftlichen Frazen zu verbergen suchte, was er von sich selbst wußte: nämlich woran es in Carlyle fehlte — an eigentlicher Macht der Geistigkeit, an eigentlicher Tiefe des geistigen Blicks, kurz an Philosophie. — Es kennzeichnet eine solche unphilosophische

Rasse, daß sie streng zum Christenthume hält: sie braucht seine Zucht zur "Moralisirung" und Beranmenschlichung. Der Engländer, dufterer, sinnlicher, willensstärker und brutaler als der Deutsche, — ist eben deshalb, als der Gemeinere von Beiden, auch frömmer als der Deutsche: er hat das Christenthum eben noch nöthiger. Für feinere Nüftern hat felbst bieses englische Christenthum noch einen ächt englischen Nebengeruch von spleen und alkoholischer Ausschweifung, gegen welche es aus guten Gründen als Heilmittel gebraucht wird, — das feinere Gift nämlich gegen das gröbere: eine feinere Vergiftung ist in der That bei plumpen Bölkern schon ein Fortschritt, eine Stufe gur Vergeistigung. Die englische Plumpheit und Bauern= Ernsthaftigkeit wird durch die christliche Gebärden= sprache und durch Beten und Pfalmenfingen noch am erträglichsten verkleibet, richtiger: ausgelegt und umgedeutet; und für jenes Bieh von Trunkenbolden und Ausschweifenden, welches ehemals unter der Gewalt des Methodismus und neuerdings wieder als "Heilsarmee" moralisch grunzen lernt, mag wirklich ein Bufframpf die verhältnismäßig höchste Leistung von "Humanität" sein, zu der es gesteigert werden kann: so viel darf man billig zugestehn. Was aber auch noch am humansten Engländer beleidigt, das ist sein Mangel an Musik, im Gleichniß (und ohne Gleichniß —) zu reden: er hat in den Bewegungen seiner Seele und seines Leibes keinen Takt und Tanz, ja noch nicht einmal die Begierde nach Takt und Tanz, nach "Musik". Man höre ihn sprechen; man sehe die schönsten Engländerinnen gehn — es giebt in keinem Lande der Erde schönere Tauben und Schwäne, - endlich: man höre sie singen! Aber ich verlange zu viel - -

## 253.

Es giebt Wahrheiten, die am besten von mittelmäßigen Röpfen erkannt werben, weil sie ihnen am ge= mäßesten sind, es giebt Wahrheiten, die nur für mittelmakige Beifter Reize und Berführungsfrafte befigen: auf diesen vielleicht unangenehmen Sat wird man gerade jett hingestoßen, seitdem der Geist achtbarer, aber mittel= mäßiger Engländer — ich nenne Darwin, John Stuart Mill und Herbert Spencer — in der mittleren Region des europäischen Geschmacks zum Übergewicht zu ge-langen anhebt. In der That, wer möchte die Nüßlichkeit davon anzweifeln, daß zeitweilig solche Geister herr-schen? Es wäre ein Irrthum, gerade die hochgearteten und abseits fliegenden Geister für besonders geschickt zu halten, viele kleine gemeine Thatsachen festzustellen, zu sammeln und in Schlüsse zu brängen: - fie sind vielmehr, als Ausnahmen, von vornherein in keiner gun= ftigen Stellung zu den "Regeln". Bulett haben fie mehr zu thun als nur zu erkennen — nämlich etwas Neues zu fein, etwas Neues zu bedeuten, neue Werthe barauftellen! Die Kluft zwischen Wissen und Können ist vielleicht größer, auch unheimlicher, als man benkt: der Könnende im großen Stil, der Schaffende wird möglicherweise ein Unwissender sein mussen, - während andrerseits zu wissenschaftlichen Entdeckungen nach der Art Darwin's eine gewisse Enge, Dürre und sleißige Sorglichkeit, kurz etwas Englisches nicht übel disponiren mag. — Vergesse man es zuletzt den Engländern nicht, daß sie schon Ein Mal mit ihrer tiefen Durchschnittlich= keit eine Gesammt = Depression des europäischen Geistes verursacht haben: das, was man "die modernen Ideen" oder "die Ideen des achtzehnten Jahrhunderts" oder auch

"bie französischen Ibeen" nennt — bas also, wogegen sich der deutsche Geist mit tiesem Etel erhoben hat —, war englischen Ursprungs, daran ist nicht zu zweiseln. Die Franzosen sind nur die Affen und Schauspieler dieser Ibeen gewesen, auch ihre besten Soldaten, insgleichen leider ihre ersten und gründlichsten Opfer: denn an der verdammlichen Anglomanie der "modernen Ideen" ist zuletzt die Ame franzaise so dünn geworden und abgemagert, daß man sich ihres sechszehnten und siedzehnten Jahrhunderts, ihrer tiesen leidenschaftlichen Kraft, ihrer ersinderischen Vornehmheit heute sast mit Unglauben erinnert. Man muß aber diesen Sat historischer Billigsteit mit den Zähnen seschwalten und gegen den Augenblick und Augenschein vertheidigen: die europäische noblesse — des Gefühls, des Geschmacks, der Sitte, kurz das Wort in sedem hohen Sinne genommen — ist Frankereich's Wert und Ersindung, die europäische Gemeinheit, der Plebesismus der modernen Ideen — England's. —

### 254.

Auch jett noch ist Frankreich ber Sit ber geistigssten und raffinirtesten Cultur Europa's und die hohe Schule des Geschmacks: aber man muß dies "Frankreich des Geschmacks" zu sinden wissen. Wer zu ihm gehört, hält sich gut verborgen: — es mag eine kleine Zahl sein, in denen es seibt und lebt, dazu vielleicht Wenschen, welche nicht auf den kräftigsten Beinen stehn, zum Theil Fatalisten, Verdüsterte, Kranke, zum Theil Verzärtelte und Verkünstelte, solche, welche den Ehrgeiz haben, sich zu verbergen. Etwas ist allen gemein; sie halten sich die Ohren zu vor der rasenden Dummheit und dem lärmenden Maulwerk des demokratischen bourgeois. In

ber That wälzt sich heute im Vordergrunde ein verdummtes und vergröbertes Frankreich, — es hat neuer= bings, bei bem Leichenbegangnisse Bictor Sugo's, eine wahre Orgie des Ungeschmacks und zugleich der Gelbst= bewunderung gefeiert. Auch etwas Anderes ist ihnen gemeinsam: ein guter Wille, sich der geistigen Germa= nisirung zu erwehren - und ein noch besseres Unvermögen bazu! Vielleicht ist jeht schon Schopenhauer in diesem Frankreich des Geistes, welches auch ein Frankreich des Pessimismus ift, mehr zu Hause und heimischer geworden, als er es je in Deutschland war; nicht zu reden von Heinrich Heine, der den seineren und ans spruchsvolleren Lyrifern von Paris lange schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, oder von Hegel, der heute in Gestalt Taine's — bas heißt des ersten lebenden Historifers — einen beinahe thrannischen Ginfluß aus= übt. Was aber Richard Wagner betrifft: je mehr sich die französische Musik nach den wirklichen Bedürfnissen ber ame moderne gestalten lernt, um so mehr wird sie "wagnerisiren", das darf man vorhersagen, — sie thut es jest schon genug! Es ist bennoch breierlei, was auch heute noch die Franzosen mit Stolz als ihr Erb und Eigen und als unverlornes Merkmal einer alten Cultur= Überlegenheit über Europa ausweisen können, trot aller freiwilligen und unfreiwilligen Germanifirung und Ber= pöbelung des Geschmacks: einmal die Fähigkeit zu arstistischen Leidenschaften, zu Hingebungen an die "Form", für welche das Wort l'art pour l'art, neben tausend anderen, ersunden ist: — dergleichen hat in Frankreich seit drei Jahrhunderten nicht gesehlt und immer wieder, Dank der Chrsucht vor der "kleinen Zahl", eine Art Kammermusse der Litteratur ermöglicht, welche im übrigen Europa sich suchen läßt —. Das Zweite, worauf

die Franzosen eine Überlegenheit über Europa begründen können, ist ihre alte vielfache moralistische Cultur, welche macht, daß man im Durchschnitt selbst bei sleinen romanciers der Zeitungen und zufälligen boulevardiers de Paris eine psychologische Reizbarkeit und Neugierde findet, von der man zum Beispiel in Deutsch= land keinen Begriff (geschweige benn die Sache!) hat. Den Deutschen sehlen bazu ein paar Jahrhunderte moralistischer Arbeit, welche, wie gesagt, Frankreich sich nicht erspart hat; wer die Deutschen darum "naiv" nennt, macht ihnen aus einem Mangel ein Lob zurecht. (Mis Gegensaß zu der deutschen Unersahrenheit und Unschuld in voluptate psychologica, die mit der Langweiligkeit des deutschen Verkehrs nicht gar zu fern ver= wandt ist, — und als gelungenfter Ausdruck einer ächt französischen Neugierde und Erfindungsgabe für dieses Reich zarter Schauder mag Henri Benle gelten, jener merkwürdige vorwegnehmende und vorauslaufende Mensch, der mit einem Napoleonischen tempo durch fein Europa, durch mehrere Sahrhunderte der europäischen Seele lief, als ein Ausspürer und Entbecker bieser Seele: — es hat zweier Geschlechter bedurft, um ihn irgendwie einzuholen, um einige der Käthsel nachzurathen, die ihn quälten und entzückten, diesen wunderlichen Epikureer und Fragezeichen=Menschen, der Frankreich's letzter großer Psycholog war —). Es giebt noch einen dritten Anspruch auf Überlegenheit: im Wesen der Franzosen ist eine halbwegs gelungene Synthesis des Nordens und Südens gegeben, welche sie viele Dinge begreifen macht und andre Dinge thun heißt, die ein Engländer nie begreifen wird; ihr bem Suden periodisch zugewandtes und abgewandtes Temperament, in dem von Zeit zu Zeit das provençalische und ligurische Blut

überschäumt, bewahrt sie vor dem schauerlichen norbischen Grau in Grau und der sonnenlosen Begriffs-Gespensterei und Blutarmut, — unser deutschen Krankheit des Geschmacks, gegen deren Übermaaß man sich augenblicklich mit großer Entschlossenheit Blut und Sisen, will sagen: die "große Politik" verordnet hat (gemäß einer gefährlichen Heilfunst, welche mich warten und warten, aber dis jetzt noch nicht hoffen lehrt —). Auch jetzt noch giebt es in Frankreich ein Vorverständenis und ein Entgegenkommen für jene seltneren und selten befriedigten Menschen, welche zu umfänglich sind, um in irgend einer Vaterländerei ihr Genüge zu sinden, und im Norden den Süden, im Süden den Norden zu lieben wissen, — für die geborenen Mittelländler, die "guten Europäer". — für sie geborenen Mittelländler, die "guten Europäer". — für sie geborenen Wittelländler, die "guten Europäer". — für sie geborenen Wittelländler, die "guten Europäer". — für sie geborenen Wittelländler, die "guten Europäer". — für sie geborenen Wussit gemacht, dieses letzte Genie, welches eine neue Schönheit und Versührung gesehn, — der ein Stück Süden der Mussit entdeckt hat.

# 255.

Gegen die deutsche Musik halte ich mancherlei Vorssicht für geboten. Gesett, daß einer den Süden liebt, wie ich ihn liebe, als eine große Schule der Genesung, im Geistigsten und Sinnlichsten, als eine undändige Sonnenfülle und Sonnen=Verklärung, welche sich über ein selbstherrliches, an sich glaubendes Dasein breitet: nun, ein Solcher wird sich etwas vor der deutschen Musik in Acht nehmen lernen, weil sie, indem sie seinen Geschmack zurückverdirbt, ihm die Gesundheit mit zurückverdirbt. Ein solcher Südländer, nicht der Abkunst, sondern dem Glauben nach, muß, falls er von der Zuskunst der Musik träumt, auch von einer Erlösung der

Musik vom Norden träumen und das Vorspiel einer tieferen, mächtigeren, vielleicht böseren und geheimniß= volleren Musit in seinen Ohren haben, einer überdeutschen Musik, welche vor dem Anblick des blauen wollüstigen Meers und der mittelländischen Himmels= Belle nicht verklingt, vergilbt, verblaßt, wie es alle deutsche Musik thut, einer übereuropäischen Musik, die noch vor den braunen Sonnen-Untergängen der Bufte Recht behält, deren Seele nit der Palme verwandt ist und unter großen schönen einsamen Raubthieren heimisch zu sein und zu schweisen versteht — Ich könnte mir eine Musik denken, deren seltenster Zauber darin bestünde, daß sie von Gut und Bose nichts mehr wüßte, nur daß vielleicht irgend ein Schiffer-Heimweh, irgend welche goldne Schatten und zärtliche Schwächen hier und da über sie hinwegliefen: eine Kunft, welche von großer Ferne her die Farben einer untergehenden, fast unverständlich gewordenen moralischen Welt zu sich flüchten fähe, und die gaftfreundlich und tief genug zum Empfang solcher späten Flüchtlinge wäre. —

# 256.

Dank der krankhaften Entfremdung, welche der Nationalitäts=Wahnsinn zwischen die Völker Europa's gelegt hat und noch legt, Dank ebenfalls den Politikern des kurzen Blicks und der raschen Hand, die heute mit seiner Hülfe obenauf sind und gar nicht ahnen, wie sehr die aus einander lösende Politik, welche sie treiben, nothswendig nur Zwischenakts=Politik sein kann, — Dankalledem und manchem heute ganz Unaussprechbaren werden jett die unzweideutigsten Anzeichen übersehn oder willkürlich und lügenhaft umgedeutet, in denen sich

ausspricht, daß Europa Gins werden will. Bei allen tieferen und umfänglicheren Menschen dieses Sahr= hunderts war es die eigentliche Gesammt=Richtung in ber geheimnifvollen Arbeit ihrer Seele, den Weg zu jener neuen Shnthesis vorzubereiten und versuchsweise den Europäer der Zukunst vorwegzunehmen: nur mit ihren Vordergründen, oder in schwächeren Stunden, etwa im Alter, gehörten sie zu den "Baterländern", sie ruhten sich nur von sich selber aus, wenn sie "Batrioten" wurden. Ich denke an Menschen wie Napoleon, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heinrich Heine, Schopen-hauer; man verarge mir es nicht, wenn ich auch Richard Wagner zu ihnen rechne, über den man sich nicht durch seine eignen Misverständnisse versühren lassen darf, — Genie's seiner Art haben selten das Recht, sich selbst zu verstehen. Noch weniger freilich durch den ungesitteten Lärm, mit dem man sich jetzt in Frankreich gegen Kichard Wagner sperrt und wehrt: — die Thatsache bleibt nichtsbestoweniger bestehn, daß die frangösische Spät=Romantif der Bierziger Jahre und Richard Wagner auf das Engste und Innigste zu einander gehören. Sie sind sich in allen Höhen und Tiefen ihrer Bedürfnisse verwandt, grundverwandt: Europa ist es, das Eine Europa, dessen Scele sich durch ihre vieles, das Eine Europa, dessen Seele sich durch ihre vielsfältige und ungestüme Kunst hinaus, hinauf drängt und sehnt — wohin? in ein neues Licht? nach einer neuen Sonne? Aber wer möchte genau aussprechen, was alle diese Meister neuer Sprachmittel nicht deutlich auszusprechen wußten? Gewiß ist, daß der gleiche Sturm und Drang sie quälte, daß sie auf gleiche Weise suchten, diese letzten großen Suchenden! Allesanmt beherrscht von der Litteratur bis in ihre Augen und Ohren — die ersten Künstler von weltlitterarischer Bildung —, meistens

sogar selber Schreibende, Dichtende, Bermittler und Bermischer der Künste und der Sinne (Wagner gehört als Musiker unter die Maler, als Dichter unter die Musiker, als Künstler überhaupt unter die Schauspieler); allesammt Fanatifer des Ausdrucks "um jeden Preis" — ich hebe Delacroix hervor, den Nächstverwandten Wagner's -. allesammt große Entdecker im Reiche des Erhabenen, auch des Säglichen und Gräflichen, noch größere Entbecker im Effette, in ber Schaustellung, in ber Runft ber Schauläden, allesammt Talente weit über ihr Genie hinaus —, Virtuosen durch und durch, mit unheimlichen Bugangen zu Mem, was verführt, lockt, zwingt, umwirft, geborene Feinde der Logit und der geraden Linien, begehrlich nach dem Fremden, dem Exotischen, dem Unsgeheuren, dem Krummen, dem Sich=Widersprechenden; als Menschen Tantalusse des Willens, heraufgekommene Blebejer, welche sich im Leben und Schaffen eines vornehmen tempo, eines lento unfähig wußten - man benke zum Beispiel an Balzac —, zügellose Arbeiter, beinahe Selbst-Zerstörer durch Arbeit; Antinomisten und Aufrührer in den Sitten, Ehrgeizige und Unerfättliche ohne Gleichgewicht und Genuß; allesammt zuletzt an dem christlichen Kreuze zerbrechend und niedersinkend (und das mit Jug und Recht: benn wer von ihnen wäre tief und ursprünglich genug zu einer Philosophie des Antidrist gewesen?) — im Ganzen eine verwegen-wagende, prachtvoll=gewaltsame, hochfliegende und hochempor= reißende Art höherer Menschen, welche ihrem Jahrhundert — und es ist das Jahrhundert der Menge! — den Begriff "höherer Mensch" erst zu lehren hatte.... Mögen die deutschen Freunde Kichard Wagner's darüber mit sich zu Rathe gehn, ob es in der Wagnerischen Kunst etwas schlechthin Deutsches giebt, oder ob nicht gerade

beren Auszeichnung ist, aus überdeutschen Quellen und Antrieben zu kommen: wobei nicht unterschätzt werden mag, wie zur Ausbildung seines Thous gerade Paris unentbehrlich war, nach dem ihn in der entscheis benoften Zeit die Tiefe seiner Inftinkte verlangen bick, und wie die ganze Art seines Auftretens, seines Selbst= Apostolats erft Angesichts des französischen Socialisten= Vorbilds sich vollenden konnte. Vielleicht wird man, bei einer feineren Bergleichung, zu Ehren der deutschen Natur Richard Wagner's finden, daß er es in Allem stärker, verwegener, härter, höher getrieben hat, als es ein Franzose des neunzehnten Jahrhunderts treiben könnte, - Dank dem Umstande, daß wir Deutschen der Barbarei noch näher stehen als die Franzosen -; vielleicht ift sogar das Merkwürdigste, was Nichard Wagner geschaffen hat, der ganzen so späten lateinischen Rasse für immer und nicht nur für heute unzugänglich, unnachfühlbar, unnachahmbar: die Gestalt des Siegfried, jenes sehr freien Menschen, der in der That bei Weitem zu frei, zu hart, zu wohlgemuth, zu gesund, zu anti= katholisch für den Geschmack alter und mürber Cultur= völker sein mag. Er mag sogar eine Sünde wider die Romantik gewesen sein, dieser antiromanische Siegfried: nun, Wagner hat diefe Sünde reichlich quitt gemacht, in seinen alten trüben Tagen, als er — einen Geschmack vorwegnehmend, der inzwischen Politik geworden ist mit der ihm eignen religiösen Behemenz den Weg nach Rom, wenn nicht zu gehn, so doch zu predigen ansieng. — Damit man mich, mit diesen letzten Worten, nicht mißverstehe, will ich einige fräftige Keime zu Hülfe nehmen, welche auch weniger seinen Ohren es verrathen werden, was ich will, — was ich gegen den "letten Wagner" und seine Parsifal-Musik will:

— Ift Das noch beutsch? —
Aus beutschem Herzen kam dies schwüle Kreischen?
Und deutschem Leibs ist dies Sich-selbst-Entsleischen?
Und deutschen Leibs ist dies Sich-selbst-Entsleischen?
Deutsch ist dies Priester-Händespreizen,
Dies weihrauch-düstelnde Sinne-Reizen?
Und deutsch dies Stocken, Stürzen, Taumeln,
Dies ungewisse Bimbambaumeln?
Dies Nonnen-Äugeln, Ave-Glocken-Bimmeln,
Dies ganze salsch verzückte Himmel-Überhimmeln?
— Ist Das noch deutsch? —
Erwägt! Noch steht ihr an der Pforte: —
Denn, was ihr hört, ist Kom, — Kom's Glaube
ohne Worte!

Neuntes Hauptstück:

Was ist vornehm?



Jede Erhöhung des Typus "Mensch" war bisher das Werk einer aristofratischen Gesellschaft — und so wird es immer wieder sein: als einer Gesellschaft, welche an eine lange Leiter der Rangordnung und Werthverschie= denheit von Mensch und Mensch glaubt und Sklaverei in irgend einem Sinne nöthig hat. Ohne das Pathos der Diftang, wie es aus dem eingefleischten Unterschiede ber Stände, aus dem beständigen Ausblick und Herabblick der herrschenden Raste auf Unterthänige und Werkzeuge und aus ihrer ebenso beständigen Übung im Gehorchen und Befehlen, Nieder= und Fernhalten er= wächst, könnte auch jenes andre geheimnisvollere Pathos gar nicht erwachsen, jenes Verlangen nach immer neuer Diftanz-Erweiterung innerhalb der Seele felbst, die Beraus= bildung immer höherer, seltnerer, fernerer, weitgespann= terer, umfänglicherer Zustände, furz eben die Erhöhung des Typus "Mensch", die fortgesetzte "Selbst-Überwindung des Menschen", um eine moralische Formel in einem übermoralischen Sinne zu nehmen. Freilich: man darf sich über die Entstehungsgeschichte einer aristokra= tischen Gesellschaft (also der Voraussehung jener Er= höhung des Thpus "Mensch" —) keinen humanitären Täuschungen hingeben: die Wahrheit ist hart. Sagen wir es uns ohne Schonung, wie bisher jede höhere Cultur

auf Erden angefangen hat! Menschen mit einer noch natürlichen Natur, Barbaren in jedem furchtbaren Berstande des Wortes, Kaubmenschen, noch im Besitz uns gebrochner Willenskräfte und Macht-Begierden, warsen sich auf schwächere, gesittetere, friedlichere, vielleicht handeltreibende oder viehzüchtende Nassen, oder auf alte mürbe Culturen, in denen eben die letzte Lebenskraft in glänzenden Feuerwerken von Geist und Berderbniß verslackerte. Die vornehme Kaste war im Ansang immer die Barbaren-Kaste: ihr Übergewicht lag nicht vorerst in der physischen Kraft, sondern in der seelischen, — es waren die ganzeren Menschen (was auf jeder Stuse auch so viel mit bedeutet als "die ganzeren Bestien" —).

#### 258.

Corruption, als der Ausdruck davon, daß innerhalb der Instinkte Anarchie droht, und daß der Grundbau der Affekte, der "Leben" heißt, erschüttert ist: Corruption ist, je nach dem Lebensgebilde, an dem sie sich zeigt, etwas Grundverschiedenes. Wenn zum Beispiel eine Aristokratie, wie die Frankreich's am Ansange der Nevolution, mit einem sublimen Ekel ihre Privilegien wegwirft und sich selbst einer Ausschweisung ihres moralischen Gesühls zum Opfer bringt, so ist dies Corruption:
— es war eigentlich nur der Abschlußakt jener Jahrshunderte dauernden Corruption, vermöge deren sie Schritt sür Schritt ihre herrschaftlichen Besugnisse abgegeben und sich zur Funktion des Königthums (zuletzt gar zu dessen Aus und Prunkstück) herabgesetzt hatte. Das Wesentliche an einer guten und gesunden Aristokratie ist aber, daß sie sich nicht als Funktion seis Scönigthums, sei es des Gemeinwesens), sondern als

bessen Sinn und höchste Rechtsertigung fühlt, — daß sie deshalb mit gutem Gewissen das Opfer einer Unzahl Menschen hinnimmt, welche um ihretwillen zu unsvollständigen Menschen, zu Sklaven, zu Werkzeugen herabgedrückt und vermindert werden müssen. Ihr Grundsglaube muß eben sein, daß die Gesellschaft nicht um der Gesellschaft willen dasein dürfe, sondern nur als Unterdau und Gerüst, an dem sich eine ausgesuchte Art Wesen zu ihrer höheren Aufgabe und überhaupt zu einem höheren Sein emporzuheben vermag: vergleichbar jenen sonnensüchtigen Kletterpslauzen auf Java — man nennt sie Sipo Matador —, welche mit ihren Armen einen Eichbaum so lange und oft umklammern, dis sie endlich, hoch über ihm, aber auf ihn gestüßt, in freiem Lichte ihre Krone entfalten und ihr Glück zur Schau tragen können. —

# 259.

Sich gegenseitig der Verletzung, der Gewalt, der Ausbeutung enthalten, seinen Willen dem des Andern gleich sehen: dies kann in einem gewissen groben Sinne zwischen Individuen zur guten Sitte werden, wenn die Bedingungen dazu gegeben sind (nämlich deren thatsfächliche Ühnlichkeit in Kraftmengen und Werthmaaßen und ihre Zusammengehörigkeit innerhald Gines Körpers). Sobald man aber dies Princip weiter nehmen wollte und womöglich gar als Grundprincip der Gesellschaft, so würde es sich sofort erweisen als das, was es ist: als Wille zur Verneinung des Lebens, als Auflösungszund Verfalls-Princip. Hier muß man gründlich auf den Grund denken und sich aller empfindsamen Schwächlichseit erwehren: Leben selbst ist wesentlich Aneignung,

Berletzung, Überwältigung des Fremden und Schwächeren, Unterdrückung, Härte, Aufzwängung eigner Formen, Einverleibung und mindestens, milbestens Ausbeutung, aber wozu sollte man immer gerade solche Worte ge-brauchen, denen von Alters her eine verleumderische Absicht eingeprägt ist? Auch jener Körper, innerhalb dessein, wie vorher angenommen wurde, die Ginzelnen sich als gleich behandeln — es geschieht in jeder gesuns den Aristokratie —, muß selber, falls er ein lebendiger und nicht ein absterbender Körper ist, alles das gegen andre Körper thun, wessen sich die Einzelnen in ihm gegen einander enthalten: er wird der leibhafte Wille zur Macht sein müssen, er wird wachsen, um sich greisen, an sich ziehn, Übergewicht gewinnen wollen, — nicht aus irgend einer Moralität oder Immoralität heraus, sondern weil er lebt, und weil Leben eben Wille zur Macht ift. In keinem Punkte ift aber das gemeine Bewußtsein der Europäer widerwilliger gegen Belehrung als hier; man schwärmt jest überall, unter wissenschaftlichen Berfleidungen fogar, von kommenden Zuftänden der Gefell= schaft, denen "der ausbeuterische Charakter" abgehn soll: - das klingt in meinen Ohren, als ob man ein Leben Ju erfinden verspräche, welches sich aller organischen Funktionen enthielte. Die "Ausbeutung" gehört nicht einer verderbten oder unvollkommnen und primitiven Gesellschaft an: sie gehört in's Wesen des Lebendigen, als organische Grundfunktion, sie ist eine Folge des eigentlichen Willens zur Macht, der eben der Wille des Lebens ist. — Gesetzt, dies ist als Theorie eine Neuerung, — als Realität ist es das Ur=Faktum aller Geschichte: man sei doch so weit gegen sich ehrlich! -

## 260.

Bei einer Wanderung durch die vielen feineren und gröberen Moralen, welche bisher auf Erden geherrscht haben oder noch herrschen, fand ich gewisse Rüge regelmäßig mit einander wiederkehrend und aneinander gefnüpft: bis sich mir endlich zwei Grundtypen verriethen, und ein Grundunterschied heraussprang. Es giebt Herren= Moral und Sklaven=Moral; — ich füge sofort hinzu, daß in allen höheren und gemischteren Culturen auch Bersuche der Vermittlung beider Moralen zum Vorschein kommen, noch öfter das Durcheinander derselben und gegenseitige Mißverstehen, ja bisweilen ihr hartes Nebenseinander — sogar im selben Menschen, innerhalb Einer Seele. Die moralischen Werthunterscheidungen sind ent= weder unter einer herrschenden Art entstanden, welche sich ihres Unterschieds gegen die beherrschte mit Wohl= gefühl bewußt wurde, — oder unter den Beherrschten, den Sklaven und Abhängigen jeden Grades. Im ersten Falle, wenn die Herrschenden es sind, die den Begriff "gut" bestimmen, find es die erhobenen ftolzen Buftande der Seele, welche als das Auszeichnende und die Rangordnung Bestimmende empfunden werden. Der vornehme Mensch trennt die Wesen von sich ab, an denen das Gegentheil solcher gehobener stolzer Zustände zum Ausdruck kommt: er verachtet sie. Man bemerke sofort, daß in dieser ersten Art Moral ber Gegensatz "gut" und "schlecht" so viel bedeutet wie "vornehm" und "versächtlich": — der Gegensatz "gut" und "böse" ist andrer Herfunst. Verachtet wird der Feige, der Angstliche, der Kleinliche, der an die enge Nützlichkeit Denkende; ebenso der Mißtrauische mit seinem unsreien Blicke, der Sich-Erniedrigende, die Hunde-Art von Mensch, welche

fich mißhandeln läßt, der bettelnde Schmeichler, vor Allem der Lügner: — es ift ein Grundglaube aller Aristokraten, daß das gemeine Volk lügnerisch ist. "Bir Wahrhastigen" — so nannten sich im alten Griechenland die Abeligen. Es liegt auf der Hand, daß die moralischen Werthdezeichnungen überall zuerst auf Menschen und erst abgeleitet und spät auf Handlung en geslegt worden sind: weshalb es ein arger Fehlgriss ist, wenn Moral-Historiker von Fragen den Ausgang nehmen wie "warum ist die mitleidige Handlung gelobt worden?" Die vornehme Art Mensch fühlt sich als werthbestimmend, sie hat nicht nöthig, sich gutheißen zu lassen, sie urtheilt "was mir schädlich ist, das ist an sich schödlich", sie weiß sich als das, was überhaupt erst Ehre den Dingen verleiht, sie ist wertheschapt erst Ehre den Dingen verleiht, sie ist wertheschapt erst Ehre den Dingen verleiht, sie überströmen will, das Gesühl der Hohen Spannung, das Bewußtsein eines Reichthums, der sollen der Macht, die überströmen will, das Glück der hohen Spannung, das Bewußtsein eines Reichthums, der schosen wirden und abgeden möchte: — auch der vornehme Mensch hist die Norden wacht erzeugt. Der vornehme Mensch diest sich selbst hat, der zu reden und zu schweigen versteht, der mit Lust Strenge und Hande gegen sich sibt und Ehrerbietung vor all em Strengen und Hande ihre sich selbst hat, der zu reden und zu schweigen versteht, der mit Lust Strenge und Hande gegen sich sibt und Ehrerbietung vor all em Strengen und Hande ihre sie in einer alten standinavischen Saga: so ist es aus der Seele eines stolzen Wikingers heraus mit Recht gedichtet. Sine solche Art Mensch ist eben stolz darauf, nicht zum Mitleiden gemacht zu sein: weshalb der Held der Saga warnend hinzusügt "wer jung schon kein

hartes Herz hat, dem wird es niemals hart". Vornehme und Tapfere, welche so denken, sind am entserntesten von jener Moral, welche gerade im Mitleiden oder im Handeln für Andere oder im desinteressement das Abzeichen des Moralischen sieht; der Glaube an sich selbst, der Stolz auf sich selbst, eine Grundseindschaft und Ironie gegen "Selbstlosigkeit" gehört eben so bestimmt zur vornehmen Moral wie eine leichte Geringschätzung und Vorsicht vor den Mitgefühlen und dem "warmen Herzen". — Die Mächtigen sind es, welche zu ehren verstehn, es ist ihre Kunft, ihr Reich der Erfindung. Die tiefe Chrfurcht vor dem Alter und vor dem Berkommen — das ganze Recht steht auf dieser doppelten Ehrfurcht —, der Glaube und das Vorurtheil zu Gunften der Borfahren und zu Ungunsten der Kommenden ist thpisch in der Moral der Mächtigen; und wenn umgekehrt die Menschen der "modernen Ideen" beinahe instinktiv an den "Fortschritt" und die "Zukunft" glauben und der Achstung vor dem Alter immer mehr ermangeln, so verräth sich damit genugsam schon die unvornehme Herkunft dieser "Ideen". Am meisten ist aber eine Moral der Herrschenden dem gegenwärtigen Geschmacke fremd und peinlich in der Strenge ihres Grundsates, daß man nur gegen Seinesgleichen Pflichten habe; daß man gegen die Wesen niedrigeren Ranges, gegen alles Fremde nach Gutdünken oder "wie es das Herz will" handeln dürfe und jedenfalls "jenseits von But und Bose" —: hierhin mag Mitleiden und dergleichen gehören. Die Fähigkeit und Pflicht zu langer Dankbarkeit und langer Rache— beides nur innerhalb Seinesgleichen —, die Feinheit in der Wiedervergeltung, das Begriffs-Naffinement in der Freundschaft, eine gewisse Nothwendigkeit, Feinde zu haben (gleichsam als Abzugsgräben für die Affekte Neid,

Streitsucht, Übermuth, - im Grunde, um gut freund sein zu können): alles das sind typische Merkmale der vornehmen Moral, welche, wie angedeutet, nicht die Moral der "modernen Ideen" ist und deshalb heute schwer nachzufühlen, auch schwer auszugraben und aufzudecken ift. - Es steht anders mit dem zweiten Typus der Moral, der Stlaven=Moral. Gesett, daß die Ber= gewaltigten, Gedrückten, Leidenden, Unfreien, ihrer selbst Ungewissen und Müden moralisiren: was wird das Gleichartige ihrer moralischen Werthschätzungen sein? Bahrscheinlich wird ein pessimistischer Argwohn gegen bie ganze Lage bes Menschen zum Ausdruck fommen, vielleicht eine Verurtheilung des Menschen mitsammt seiner Lage. Der Blick des Sklaven ist abgünstig für die Tugenden des Mächtigen: er hat Skepsis und Miß= trauen, er hat Feinheit des Mißtrauens gegen alles "Gute", was dort geehrt wird —, er möchte fich über= reden, daß das Glück selbst dort nicht acht sei. Umgefehrt werden die Eigenschaften hervorgezogen und mit Licht übergoffen, welche dazu bienen, Leidenden das Dasein zu erleichtern: hier kommt bas Mitleiden, die ge= fällige hülfbereite Hand, das warme Herz, die Geduld, ber Fleiß, die Demuth, die Freundlichkeit zu Ehren -, denn das sind hier die nüglichsten Eigenschaften und beinahe die einzigen Mittel, den Druck des Daseins aus= zuhalten. Die Stlaven-Moral ist wesentlich Nüglichseits-Moral. Hier ist der Herd für die Entstehung jenes de-rühmten Gegensates "gut" und "böse": — in's Böse wird die Macht und Gefährlichseit hinein empfunden, eine gewisse Furchtbarkeit, Feinheit und Stärke, welche die Veraditung nicht auffommen läßt. Rach der Sflaven= Moral erregt also der "Böse" Furcht; nach der Herren-Moral ist es gerade der "Gute", der Furcht erregt und

erregen will, während der "schlechte" Mensch als der verächtliche empfunden wird. Der Gegensatz kommt auf seine Spige, wenn sich, gemäß der Sklavenmoral=Confe= quenz, zuletzt nun auch an den "Guten" dieser Moral ein Hauch von Geringschätzung hängt — sie mag leicht und wohlwollend sein -, weil der Gute innerhalb der Stlaven-Denkweise jedenfalls der ungefährliche Mensch sein muß: er ist gutmüthig, leicht zu betrügen, ein bischen dumm vielleicht, un bonhomme. Überall, wo die Sklaven= Moral zum Übergewicht kommt, zeigt die Sprache eine Neigung, die Worte "gut" und "dumm" einander anzu-nähern. — Ein letzter Grundunterschied: das Verlangen nach Freiheit, der Instinkt für das Glück und die Feinheiten des Freiheits-Gefühls gehört ebenso nothwendig zur Sklaven-Moral und Moralität, als die Kunft und Schwärmerei in der Ehrfurcht, in der Hingebung das regelmäßige Symptom einer aristokratischen Denkund Werthungsweise ist. — Hieraus läßt sich ohne Weiteres verstehn, warum die Liebe als Passion es ist unfre europäische Spezialität — schlechterdings vornehmer Abkunft sein muß: bekanntlich gehört ihre Erfindung den provençalischen Ritter-Dichtern zu, jenen prachtvollen erfinderischen Menschen des "gai saber", denen Europa so Vieles und beinahe sich selbst verbanft. -

# 261.

Zu den Dingen, welche einem vornehmen Menschen vielleicht am schwersten zu begreifen sind, gehört die Eitelseit: er wird versucht sein, sie noch dort zu leugnen, wo eine andre Art Mensch sie mit beiden Händen zu sassen meint. Das Problem ist für ihn, sich Wesen vorzustellen, die eine gute Meinung über sich zu erwecken

fuchen, welche fie selbst von sich nicht haben — und also auch nicht "verdienen" —, und die doch hinterdrein an diefe gute Meinung felber glauben. Das erscheint ihm zur Hälfte so geschmacklos und unehrerbietig vor sich felbst, zur andren Sälfte so barock = unvernünftig, daß er die Citelfeit gerne als Ausnahme faffen möchte und sie in den meisten Fällen, wo man von ihr redet, anzweifelt. Er wird zum Beispiel sagen: "ich kann mich über meinen Werth irren und andrerseits doch verlangen, daß mein Werth gerade fo, wie ich ihn ansete, auch von Andern anerkannt werde, — aber das ist keine Gitelfeit (sondern Dünkel oder, in den häufigeren Fällen, das was "Demuth", auch "Bescheidenheit" genannt wird)." Ober auch: "ich kann mich aus vielen Gründen über die gute Meinung anderer freuen, vielleicht weil ich sie ehre und liebe und mich an jeder ihrer Freuden erfreue, vielleicht auch weil ihre gute Meinung den Glauben an meine eigne gute Meinung bei mir unterschreibt und kräftigt, vielleicht weil die gute Meinung anderer, selbst in Fällen, wo ich sie nicht theile, mir doch nützt oder Rugen verspricht, — aber das ist alles nicht Eitelkeit." Der vornehme Mensch muß es sich erft mit Zwang, namentlich mit Hülfe der Historie, vorstellig machen, daß, seit unvordenklichen Zeiten, in allen irgendwie abhängigen Bolksschichten der gemeine Mensch nur das war, was er galt: — gar nicht daran gewöhnt, Werthe selbst anzusetzen, maß er auch sich keinen andern Werth bei, als seine Herren ihm beimaßen (es ist das eigentliche Herrenrecht, Werthe zu schaffen). Mag man es als die Folge eines ungeheuren Atavismus begreifen, daß der gewöhnliche Mensch auch jetzt noch immer erst auf eine Meinung über sich wartet und sich dann derfelben instinktiv unterwirft: aber durchaus nicht

bloß einer "guten" Meinung, sondern auch einer schlechten und unbilligen (man dente jum Beispiel an den größten Theil der Selbstschätzungen und Selbstunterschätzungen, welche gläubige Frauen ihren Beichtvätern ablernen, und überhaupt der gläubige Christ seiner Kirche ablernt). Thatfächlich wird nun, gemäß dem langfamen Heraufkommen der demokratischen Ordnung der Dinge (und seiner Ursache, der Blutvermischung von Herren und Sklaven), der ursprünglich vornehme und seltne Drang, sich felbst von sich aus einen Werth zuzuschreiben und von sich "gut zu denken", mehr und mehr ermuthigt und ausgebreitet werden: aber er hat jeder Zeit einen älteren, breiteren und gründlicher einverleibten Hang gegen sich, — und im Phänomene der "Eitelseit" wird dieser ältere Hang Herr über den jüngeren. Der Eitse freut sich über jede gute Meinung, die er über sich hört (ganz abseits von allen Gesichtspunkten ihrer Nütlichkeit, und ebenso abgesehn von wahr und falsch), ebenso wie er an jeder schlechten Meinung leidet: benn er unterwirft sich beiden, er fühlt sich ihnen unterworfen, aus jenem ältesten Inftinkte ber Unterwerfung, der an ihm ausbricht. — Es ift "ber Sklave" im Blute des Eitlen, ein Rest von der Verschmittheit des Stlaven - und wie viel "Sklave" ist zum Beispiel jett noch im Beibe rückständig! -, welcher zu guten Meinungen über sich zu verführen sucht; es ist ebenfalls ber Sklave, der por diesen Meinungen nachher sofort selbst niederfällt, wie als ob er sie nicht hervorgerufen hätte. — Und nochmals gesagt: Eitelkeit ist ein Atavismus.

262.

Eine Art entsteht, ein Thpus wird fest und stark unter dem langen Kampfe mit wesentlich gleichen ungunstigen Bedingungen. Umgekehrt weiß man aus ben Erfahrungen ber Züchter, daß Arten, benen eine überreichliche Ernährung und überhaupt ein Mehr von Schutz und Sorgfalt zu Theil wird, alsbald in der ftartsten Beise zur Bariation des Thous neigen und reich an Wundern und Monstrositäten (auch an monströsen Lastern) sind. Nun sehe man einmal ein aristofratisches Gemeinwesen, etwa eine alte griechische Polis, ober Benedig — als eine, sei es freiwillige, sei es unfreiwillige Beranstaltung zum Zweck der Züchtung an: es sind da Menschen bei einander und auf sich angewiesen, welche ihre Urt durchsetzen wollen, meistens, weil sie sich durch= setzen müssen oder in furchtbarer Weise Gesahr laufen, ausgerottet zu werden. Hier schlt jene Gunst, jenes Übermaaß, jener Schutz, unter denen die Bariation begunstigt ist; die Urt hat sich als Urt nöthig, als Etwas, bas sich gerade vermöge seiner Barte, Gleichförmigkeit, Einfachheit der Form überhaupt durchsehen und dauerhaft machen kann, im beständigen Kampfe mit den Nach= barn oder mit den aufständischen oder Aufstand drohen= den Unterdrückten. Die mannigfaltigste Erfahrung lehrt fie, welchen Eigenschaften vornehmlich fie es verdankt, daß sie, allen Göttern und Menschen zum Trotz, noch da ist, daß sie noch immer obgesiegt hat: diese Eigenschaften neunt sie Tugenden, diese Tugenden allein züchtet sie groß. Sie thut es mit Härte, ja sie will die Härte; jede aristokratische Moral ist unduldsam, in der Erziehung der Jugend, in der Berfügung über die Weiber, in den Chesitten, im Berhältniffe bon Alt und Jung, in den Strafgesetzen (welche allein die Abartenden in's Auge fassen): — sie rechnet die Unduldsamkeit selbst unter die Tugenden, unter dem Namen "Gerechtigkeit". Ein Typus mit wenigen, aber sehr starken Zügen, eine

Art strenger kriegerischer klug=schweigsamer geschlosse= ner und verschlossener Menschen (und als solche vom feinsten Gefühle für die Zauber und nuances der Societät) wird auf diese Weise über den Wechsel der Geschlechter hinaus festgestellt; der beständige Kampf mit immer gleischen ungünftigen Bedingungen ist, wie gesagt, die Ursache davon, daß ein Typus sest und hart wird. Endlich aber entsteht einmal eine Glückslage, die unges heure Spannung läßt nach; es giebt vielleicht keine Keinde mehr unter den Nachbarn, und die Mittel zum Leben, selbst zum Genusse des Lebens, sind überreichlich ba. Mit Einem Schlage reißt bas Band und ber Zwang der alten Zucht: sie fühlt sich nicht mehr als nothwendig, als Dasein=bedingend, — wollte sie fortbestehn, so könnte sie es nur als eine Form des Luxus, als archaisirender Geschmack. Die Variation, sei es als Abartung sin's Höhere, Feinere, Seltnere), sei es als Entartung und Monstrosität, ist plöglich in der größten Fülle und Pracht auf dem Schauplatze, der Einzelne wagt einzeln zu sein und sich abzuheben. An diesen Wendepunkten der Geschichte zeigt sich neben einander und oft in einander verwickelt und verstrickt ein herrliches vielfaches urwald= haftes Heraufwachsen und Emporstreben, eine Art tropisches Tempo im Wetteifer bes Wachsthums und ein ungeheures Zu-Grunde-gehn und Sich-zu-Grunde-richten, Dank den wild gegen einander gewendeten, gleichsam explodirenden Egoismen, welche "um Sonne und Licht" mit einander ringen und keine Grenze, keine Zügelung, keine Schonung mehr aus der bisherigen Moral zu entenehmen wissen. Diese Moral selbst war es, welche die Kraft in's Ungeheure aufgehäuft, die den Vogen auf so bedrohliche Weise gespannt hat: — jest ist, jest wird sie "überledt". Der gesährliche und unheimliche Punkt ist

erreicht, wo das größere, vielfachere, umfänglichere Leben über die alte Moral hinweg lebt; das "Individuum" steht da, genöthigt zu einer eigenen Gesetzgebung, zu cigenen Kunften und Liften ber Selbst-Erhaltung, Selbst-Erhöhung, Selbst-Erlösung. Lauter neue Wozu's, lauter neue Womit's, feine gemeinsamen Formeln mehr, Miß= verständniß und Migachtung mit einander im Bunde, der Berfall, Berderb und die höchsten Begierden schauerlich verknotet, das Genie der Rasse aus allen Füllhörnern des Guten und Schlimmen überquellend, ein verhängnißvolles Zugleich von Frühling und Herbst, voll neuer Reize und Schleier, die der jungen, noch unausgeschöpften, noch unermüdeten Verderbniß zu eigen sind. Wieder ift die Gefahr da, die Mutter der Moral, die große Gefahr, dies Mal in's Individuum verlegt, in den Rächsten und Freund, auf die Gaffe, in's eigne Kind, in's eigne Berg, in alles Eigenste und Geheimste von Wunsch und Wille: was werden jett die Moral-Philosophen zu predigen haben, die um diese Beit herauftommen? Gie entdecken, diese scharfen Beobachter und Eckensteher, daß es schnell zum Ende geht, daß alles um sie verdirbt und verderben macht, daß nichts bis übermorgen fteht, Gine Art Mensch ausgenommen, die unheilbar Mittel= mäßigen. Die Mittelmäßigen allein haben Aussicht, ste keineligen under zussell, sich fortzupflanzen, — sie sind die Menschen der Zukunst, die einzig Überlebenden; "seid wie sie! werdet mittelmäßig!" heißt nunmehr die alleinige Moral, die noch Sinn hat, die noch Ohren findet. — Aber sie ist schwer zu predigen, diese Moral der Mittelschrift mäßigkeit! — sie darf es ja niemals eingestehn, was sie ist und was sie will! sie muß von Maaß und Würde und Pflicht und Nächstenliebe reden, — sie wird Noth haben, die Fronie zu verbergen! -

263.

Es giebt einen Juftinkt für den Rang, welcher, mehr als alles, schon das Anzeichen eines hohen Ranges ift; es giebt eine Luft an ben Nuancen ber Ehrfurcht, die auf vornehme Abkunft und Gewohnheiten rathen läßt. Die Feinheit, Gute und Höhe einer Seele wird gefährlich auf die Probe gestellt, wenn etwas an ihr vorüber geht, das ersten Ranges ist, aber noch nicht von den Schaudern der Autorität vor zudringlichen Griffen und Plumpheiten gehütet wird: etwas, das unabgezeichnet, unentdeckt, versuchend, vielleicht willfürlich verhüllt und verkleidet, wie ein lebendiger Brüfftein seines Weges geht. Bu wessen Aufgabe und Ubung es gehört, Seelen auszuforschen, der wird sich in mancherlei Formen gerade dieser Kunst bedienen, um den letten Werth einer Seele, die unverrückbare eingeborne Rangordnung, zu der sie gehört, festzustellen: er wird sie auf ihren Inftinkt ber Ehrfurcht hin auf die Probe stellen. Différence engendre haine: Die Gemeinheit mancher Natur sprützt plötslich wie schmutiges Wasser hervor, wenn irgend ein heiliges Gefäß, irgend eine Kostbarkeit aus verschlossenen Schreinen, irgend ein Buch mit den Zeichen des großen Schicksals vorübersgetragen wird; und andrerseits giebt es ein unwillkürs liches Verstummen, ein Zögern des Auges, ein Stillewerden aller Gebärden, woran sich ausspricht, daß eine Seele die Nahe des Berehrungswürdigften fühlt. Die Art, mit der im Ganzen bisher die Ehrfurcht vor der Bibel in Europa aufrecht erhalten wird, ist vielleicht das beste Stud Zucht und Verseinerung der Sitte, das Europa dem Chriftenthume verdankt: folche Bücher der Tiefe und der letzten Bedeutsamkeit brauchen zu ihrem

Schutz eine von Außen kommende Tyrannei von Autorität, um jene Jahrtausende von Dauer zu gewinnen, welche nöthig sind, sie auszuschöpfen und auszurathen. Es ist viel erreicht, wenn der großen Menge (ben Flachen und Geschwind-Därmen aller Art) jenes Gefühl endlich angezüchtet ist, daß sie nicht an Alles rühren dürfe; daß es heilige Erlebnisse giebt, vor denen sie die Schuhe auszuzichn und die unfaubre Hand fern zu halten hat, — es ist beinahe ihre höchste Steigerung zur Mensch= lichkeit. Umgekehrt wirkt an den sogenannten Gebil-deten, den Gläubigen der "modernen Ideen", vielleicht nichts so ekelerregend als ihr Mangel an Scham, ihre begueme Frechheit des Auges und der Hand, mit der von ihnen an Alles gerührt, geleckt, getastet wird; und es ist möglich, daß sich heute im Bolke, im niedern Volke, namentlich unter Bauern, immer noch mehr relative Vornehmheit des Geschmacks und Takt ber Chrfurcht vorfindet als bei der zeitunglesenden Salb= welt des Geistes, den Gebildeten.

## 264.

Es ist aus der Seele eines Menschen nicht wegzuwischen, was seine Vorfahren am liebsten und beständigsten gethan haben: ob sie etwa emsige Sparer waren
und Zubehör eines Schreibtisches und Geldkastens, bescheiden und bürgerlich in ihren Begierden, bescheiden
auch in ihren Tugenden; oder ob sie an's Vesehlen von
früh dis spät gewöhnt lebten, rauhen Vergnügungen hold
und daneben vielleicht noch rauheren Pflichten und Verantwortungen; oder ob sie endlich alte Vorrechte der
Geburt und des Vesitzes irgendwann einmal geopsert
haben, um ganz ihrem Glauben — ihrem "Gotte" — zu

leben, als die Menschen eines unerbittlichen und zarten Gewissens, welches vor jeder Vermittlung erröthet. Es ift gar nicht möglich, daß ein Mensch nicht bie Eigenschaften und Vorlieben seiner Eltern und Altwordern im Leibe habe: was auch der Augenschein dagegen fagen mag. Dies ist das Broblem der Rasse. Gesett, man kennt einiges von den Eltern, so ift ein Schluß auf bas Rind erlaubt: irgend eine widrige Unenthaltsamkeit, irgend ein Winkel-Reid, eine plumpe Sich-Rechtgeberei - wie diese Drei zusammen zu allen Zeiten ben eigent= lichen Pöbel-Typus ausgemacht haben —, dergleichen muß auf das Kind so sicher übergehn, wie verderbtes Blut; und mit Sulfe ber beften Erziehung und Bilbung wird man eben nur erreichen, über eine folche Vererbung zu täuschen. — Und was will heute Erziehung und Bildung Anderes! In unsrem sehr volksthümlichen, will sagen pöbelhaften Zeitalter muß "Erziehung" und "Bils bung" wesentlich die Kunft zu täuschen sein, - über Die Herfunft, ben vererbten Böbel in Leib und Seele hinweg zu täuschen. Ein Erzieher, der heute vor Allem Wahrhaftigkeit predigte und seinen Büchtlingen beständig zuriefe "seid wahr! seid natürlich! gebt euch, wie ihr seid!" — selbst ein solcher tugendhafter und treuherziger Gel würde nach einiger Zeit zu jener furca des Horaz greifen lernen, um naturam expellere: mit welchem Erfolge? "Böbel" usque recurret. —

# 265.

Auf die Gefahr hin, unschuldige Ohren mißvergnügt zu machen, stelle ich hin: der Egoismus gehört zum Wesen der vornehmen Seele, ich meine jenen unverrückbaren Glauben, daß einem Wesen, wie "wir sind", andre

Wesen von Natur unterthan sein müssen und sich ihm zu opsern haben. Die vornehme Seele nimmt diesen Thatbestand ihres Egoismus ohne jedes Fragezeichen hin, auch ohne ein Gesühl von Härte, Zwang, Willfür darin, vielmehr wie etwas, das im Urgesetz der Dinge begründet sein mag: — suchte sie nach einem Namen dasür, so würde sie sagen "es ist die Gerechtigkeit selbst". Sie gesteht sich, unter Umständen, die sie ansfangs zögern lassen, zu, daß es mit ihr Gleichberechtigte fangs zögern lassen, zu, daß es mit ihr Gleichberechtigte giebt; sobald sie über diese Frage des Rangs im Reinen ist, bewegt sie sich unter diesen Gleichen und Gleichberechtigten mit der gleichen Sicherheit in Scham und zarter Ehrsurcht, welche sie im Verkehre mit sich selbst hat, — gemäß einer eingebornen himmlischen Mechanik, auf welche sich alle Sterne verstehn. Si ist ein Stückihres Egoismus mehr, diese Feinheit und Selbstbeschränkung im Verkehre mit Ihresgleichen — jeder Stern ist ein solcher Egoist —: sie ehrt sich in ihnen und in den Rechten, welche sie an dieselben abgiebt, sie zweiselt nicht, daß der Austausch von Ehren und Rechten als Wesen alles Verkehrs ebenfalls zum naturzemäßen Lustand der Dinge gehört. Die vornehme gemäßen Zustand der Dinge gehört. Die vornehme Seele giebt, wie sie nimmt, aus dem leidenschaftlichen und reizbaren Instinkte der Vergeltung heraus, welcher auf ihrem Grunde liegt. Der Begriff "Gnade" hat inter pares keinen Sinn und Wohlgeruch; es mag eine sublime Art geben, Geschenke von Oben her gleichsam über sich ergehn zu lassen und wie Tropsen durstig aufzutrinken: aber für diese Kunst und Gebärde hat die vornehme Seele kein Geschick. Ihr Egoismus hindert sie hier: sie blickt ungern überhaupt nach "Oben", — sonedern entweder vor sich, horizontal und langsam, oder hinab: — sie weiß sich in der Höhe.

#### 266.

"Wahrhaft hochachten kann man nur, wer sich nicht selbit sucht" — Goethe an Rath Schlosser.

#### 267.

Es giebt ein Sprüchwort bei den Chinesen, das die Mütter schon ihre Kinder sehren: siao-sin "mache dein Herz klein!" Dies ist der eigentliche Grundhang in späten Civisisationen: ich zweisse nicht, daß ein antiker Grieche auch an uns Europäern von Heute zuerst die Selbstverkleinerung herauserkennen würde, — damit allein schon giengen wir ihm "wider den Geschmack". —

#### 268.

Was ift zulett die Gemeinheit? — Worte sind Tonzeichen für Begriffe; Begriffe aber sind mehr oder weniger bestimmte Bildzeichen für oft wiederschrende und zusammen kommende Empfindungen, für Empfindungsscruppen. Es genügt noch nicht, um sich einander zu verstehen, daß man dieselben Worte gebraucht; man muß dieselben Worte auch für dieselbe Gattung innerer Erlebnisse gebrauchen, man muß zuletzt seine Ersahrung mit einander gemein haben. Deshalb verstehen sich die Menschen Sines Volkes besser unter einander als Jugehörige verschiedner Bölker, selbst wenn sie sich der gleichen Sprache bedienen; oder vielemehr, wenn Menschen lange unter ähnlichen Bedingungen (des Klima's, des Bodens, der Gefahr, der Bedürsnisse, der Arbeit) zusammen gelebt haben, so entsteht daraus etwas, das "sich versteht", ein Volk. In allen Seelen

hat eine gleiche Anzahl oft wiederkehrender Erlebnisse die Oberhand gewonnen über seltner kommende: auf sie hin versteht man sich, schnell und immer schneller — die Geschichte der Sprache ist die Geschichte eines Abfürzungs-Prozesses —; auf dies schnelle Verstehen hin verbindet man sich, enger und immer enger. Je größer die Gefährlichkeit, um so größer ist das Bedürfniß, schnell und leicht über das, was noth thut, übereinzu= kommen; fich in der Gefahr nicht mißzuverstehn, das ift es, was die Menschen zum Verkehre schlechterdings nicht entbehren können. Noch bei jeder Freundschaft oder Liebschaft macht man diese Probe: nichts derart hat Dauer, sobald man dahinter kommt, daß Giner von Beiden bei gleichen Worten anders fühlt, meint, wittert, wünscht, fürchtet als der Andere. (Die Furcht vor dem "ewigen Misverständniß": das ist jener wohlwollende Genius, der Personen verschiedenen Geschlechts so oft von übereilten Verbindungen abhält, zu denen Sinne und Herz rathen - und nicht irgend ein Schopenhauerischer "Genius der Gattung" —!) Welche Gruppen von Empfin= dungen innerhalb einer Seele am schnellsten wach werben, das Wort ergreifen, den Befehl geben, das entscheidet über die gesammte Rangordnung ihrer Werthe, das bestimmt zulet ihre Gütertafel. Die Werthschätzungen eines Menschen verrathen etwas vom Aufbau seiner Seele, und worin fie ihre Lebensbedingungen, ihre eigentliche Noth sieht. Gesetzt nun, daß die Noth von icher nur solche Menschen einander angenähert hat, welche mit ähnlichen Zeichen ähnliche Bedürsnisse, ähnliche Erstehnisse andeuten konnten, so ergiebt sich im Ganzen, daß die leichte Mittheilbarkeit der Noth, das heißt im letzten Grunde das Erleben von nur durchschnitts lichen und gemeinen Erlebniffen, unter allen Bewalten,

welche über den Menschen bisher verfügt haben, die gewaltigste gewesen sein muß. Die ähnlicheren, die gewöhnlicheren Menschen waren und sind immer im Vortheile, die Ausgesuchteren, Feineren, Seltsameren, schwerer Verständlichen bleiben leicht allein, unterliegen bei ihrer Vereinzelung den Unfällen und pflanzen sich selten sort. Man muß ungeheure Gegenkräfte anrusen, um diesen natürsichen, allzunatürsichen progressus in simile, die Fortbildung des Wenschen in's Ühnsiche, Gewöhnliche, Durchschnittliche, Heerdenhaste — in's Gemeine! — zu kreuzen.

#### 269.

Je mehr ein Psycholog - ein geborener, ein unvermeidlicher Psycholog und Scelen-Errather — sich den ausgesuchteren Fällen und Menschen zuselfrt, um so größer wird seine Gesahr, am Mitseiden zu ersticken: er hat Härte und Heiterkeit nöthig, mehr als ein andrer Mensch. Die Verderbniß, das Zugrundegehen der höheren Menschen, der fremder gearteten Seelen ift nämlich die Regel: es ist schrecklich, eine solche Regel immer vor Augen zu haben. Die vielfache Marter bes Psychologen, der dieses Zugrundegehen entdeckt hat, ber diese gesammte innere "Heillosigseit" des höheren Menschen, Dieses ewige "Zu spät!" in jedem Sinne, erft einmal und dann fast immer wieber entdeckt, durch die ganze Geschichte hindurch, — kann vielleicht eines Tags zur Ursache davon werden, daß er mit Erbitterung sich gegen sein eignes Loos wendet und einen Versuch der Selbst-Zerstörung macht, — daß er selbst "verdirbt". Man wird fast bei jedem Psychologen eine verrätherische Vorneigung und Lust am Umgange mit alltäglichen und wohlgeordneten Menschen wahrnehmen: daran verräth

sich, daß er immer einer Heilung bedarf, daß er eine Art Flucht und Vergessen braucht, weg von dem, was ihm seine Einblicke und Einschnitte, was ihm sein "Hand-werk" auf's Gewissen gelegt hat. Die Furcht vor seinem Gedächtniß ist ihm eigen. Er fommt vor bem Urtheile anderer leicht zum Verstummen: er hört mit einem un= bewegten Gesichte zu, wie dort verehrt, bewundert, geliebt, verklärt wird, wo er gefehn hat, - ober er verbirgt noch sein Verstummen, indem er irgend einer Bordergrunds=Meinung ausdrücklich zustimmt. Bielleicht geht die Paradorie seiner Lage so weit in's Schauerliche, daß die Menge, die Gebildeten, die Schwärmer gerade bort, wo er das große Mitleiden neben der großen Ber= achtung gelernt hat, ihrerseits die große Verehrung lernen, - die Berehrung für "große Männer" und Bunderthiere, um berentwillen man das Baterland, die Erbe, die Bürde der Menschheit, sich selber fegnet und in Ehren hält, auf welche man die Jugend hinweist, hinerzieht . . . Und wer weiß, ob fich nicht bisher in allen großen Fällen eben das Gleiche begab: daß die Menge einen Gott anbetete, — und daß der "Gott" nur ein armes Opferthier war! Der Erfolg war immer ber größte Lügner — und das "Wert" felbst ift ein Erfolg; ber große Staatsmann, der Eroberer, der Entdecker ift in seine Schöpfungen verkleidet, bis in's Unerfennbare: bas "Wert", das des Nünftlers, des Philosophen, erfindet erst ben, welcher es geschaffen hat, geschaffen haben soll; die "großen Männer", wie sie verehrt werden, sind kleine schlechte Dichtungen hinterdrein; in der Welt der ge= schichtlichen Werthe herrscht die Falschmünzerei. Diese großen Dichter zum Beispiel, diese Byron, Musset, Poe, Leopardi, Kleift, Gogol (ich wage es nicht, größere Namen zu nennen, aber ich meine ste), — so wie sie nun einmal

find, vielleicht sein müssen: Menschen ber Augenblicke, begeistert, sinnlich, findsköpfisch, im Mistrauen und Bertrauen leichtfertig und plöglich; mit Seelen, an benen gewöhnlich irgend ein Bruch verhehlt werden soll; oft mit ihren Werken Rache nehmend für eine innere Besudelung, oft mit ihren Aufflügen Bergessenheit suchend vor einem allzutreuen Gedächtniß, oft in den Schlamm verirrt und beinahe verliebt, dis sie den Irrlichtern um die Sünufe herum gleich werden und sich zu Sternen verstellen — das Volk nennt sie dann wohl Idealisten —, oft mit einem langen Efel kämpfend, mit einem wieder= kehrenden Gespenst von Unglauben, der kalt macht und sie zwingt, nach gloria zu schmachten und den "Glauben an sich" aus ben Händen berauschter Schmeichler zu fressen: - welche Marter sind diese großen Künstler und überhaupt die höheren Menschen für den, der sie einmal errathen hat! Es ist so begreiflich, daß sie gerade vom Weibe — welches hellseherisch ist in der Welt des Leidens und leider auch weit über seine Kräfte hinaus hülf= und rettungssüchtig — so leicht jene Aus-brüche unbegrenzten hingebendsten Mitleids erfahren, welche die Menge, vor Allem die verehrende Menge, nicht versteht und mit neugierigen und felbstgefälligen Deutungen überhäuft. Dieses Mitleiden täuscht sich regelmäßig über seine Kraft; das Weib möchte glauben, daß Liebe alles vermag, — es ist sein eigentlicher Aber= glaube. Ach, der Wiffende des Herzens erräth, wie arm, hülflos, anmaßlich, fehlgreifend, leichter zerftörend als rettend auch die beste tiefste Liebe ist! — Es ist möglich, daß unter der heiligen Fabel und Verkleidung von Jesu Leben einer der schmerzlichsten Fälle vom Martyrium bes Wiffens um die Liebe verborgen liegt: das Marwrium des unschuldigften und begehrendsten Herzens,

17

das an keiner Menschen-Liebe je genug hatte, das Liebe, Geliebt-werden und nichts außerdem verlangte, mit Härte, mit Wahnsinn, mit furchtbaren Ausbrüchen gegen die, welche ihm Liebe verweigerten; die Geschichte eines armen Ungesättigten und Unersättlichen in der Liebe, der die Hölle ersinden mußte, um die dorthin zu schieken, welche ihn nicht lieben wollten, — und der endlich, wissend geworden über menschliche Liebe, einen Gott erfinden mußte, der ganz Liebe, ganz Liebe, einen Gott erfinden mußte, der ganz Liebe, ganz Lieben können ist, — der sich der Menschen-Liebe erbarmt, weil sie gar so armselig, so unwissend ist! Wer so fühlt, wer dergestalt um die Liebe weiß, — sucht den Tod. — Aber warum solchen schmerzlichen Dingen nachs hängen? Geset, daß man es nicht muß —

## 270.

Der geistige Hochmuth und Efel jedes Menschen, der tief gelitten hat — es bestimmt beinahe die Rangsordnung, wie tief Menschen leiden können —, seine schaudernde Gewißheit, von der er ganz dürchtränkt und gefärdt ist, vermöge seines Leidens mehr zu wissen, als die Alügsten und Weiscsten wissen können, in vielen fernen entsetzlichen Welten bekannt und einsmal "zu Hause" gewesen zu sein, von denen "ihr nichts wißt!" — dieser geistige schweigende Hochmuth des Leidenden, dieser Stolz des Auserwählten der Erkenntsniß, des "Eingeweihten", des beinahe Geopferten sindet alle Formen von Verkleidung nöthig, um sich vor der Berührung mit zudringlichen und mitleidigen Händen und überhaupt vor Allem, was nicht Seinesgleichen im Schmerz ist, zu schützen. Das tiese Leiden macht vorsnehm; es tremt. Eine der seinsten Verkleidungs-Formen

ift der Epikureismus und eine gewisse fürderhin zur Schau getragene Tapserkeit des Geschmacks, welche das Leiden leichtfertig nimmt und sich gegen alles Traurige und Tiese zur Wehre seiter bedienen, weil gie um ihretwillen mißverstanden werden: — sie wollen mißverstanden werden: — sie wollen mißverstanden sein. Es giebt "wissenschaftliche Menschen", welche sich der Wissenschaft bedienen, weil dieselbe einen heiteren Anschein giebt, und weil Wissenschaftlichseinen heiteren Anschein giebt, und weil Wissenschaftlichseitet darauf schließen läßt, daß der Mensch oberflächlichsit: — sie wollen zu einem falschen Schlusse verführen. Es giebt freie freche Geister, welche verbergen und versleugnen möchten, daß sie zerbrochene stolze unheilbare Heugnen möchten, daß sie zerbrochene stolze unheilbare Heugnen sind (der Chnismus Hamlet's — der Fall Galiani); und bisweilen ist die Narrheit selbst die Maske für ein unseliges allzugewisses Wissen. — Woraus sich ergiebt, daß es zur seineren Menschlichkeit gehört, Ehrsurcht "vor der Maske" zu haben und nicht an falscher Stelle Psychologie und Reugierde zu treiben.

# 271.

Was am tiefsten zwei Menschen trennt, das ist ein verschiedener Sinn und Grad der Keinlichkeit. Was hilft alle Bravheit und gegenseitige Kützlichkeit, was hilft aller guter Wille für einander: zuletzt bleibt es dabei — sie "fönnen sich nicht riechen!" Der höchste Instinkt der Keinlichkeit stellt den mit ihm Behafteten in die wunderslichste und gefährlichste Bereinsamung, als einen Heistigen: denn eben das ist Heiligkeit — die höchste Beregeistigung des genannten Instinktes. Irgend ein Mitwissen um eine unbeschreibliche Fülle im Glück des Bades, irgend eine Brunst und Durstigkeit, welche die Seele

beständig aus der Nacht in den Morgen und aus dem Trüben, der "Trübsal", in's Helle, Glänzende, Tiefe, Feine treibt —: eben so sehr als ein solcher Hang auszeich = net — es ist ein vornehmer Hang —, trennt er auch. — Das Mitleiden des Heiligen ist das Mitleiden mit dem Schmuß des Menschlichen, Allzumenschlichen. Und es giebt Grade und Höhen, wo das Mitleiden selbst von ihm als Verunreinigung, als Schmuß gefühlt wird ....

## 272.

Zeichen der Vornehmheit: nie daran denken, unfre Pflichten zu Pflichten für Jedermann herabzusetzen; die eigene Verantwortlichkeit nicht abgeben wollen, nicht theilen wollen; seine Vorrechte und deren Ausübung unter seine Pflichten rechnen.

# 273.

Ein Mensch, der nach Großem strebt, betrachtet jedermann, dem er auf seiner Bahn begegnet, entweder als Mittel oder als Berzögerung und Hemmniß — oder als zeitweiliges Ruhebett. Seine ihm eigenthümliche hochgeartete Güte gegen Mitmenschen ist erst möglich, wenn er auf seiner Höhe ist und herrscht. Die Ungeduld und sein Bewußtsein, die dahin immer zur Komödie verurtheilt zu sein — denn selbst der Krieg ist eine Komödie und verdirgt, wie jedes Mittel den Zweck verdirgt —, verdirdt ihm jeden Umgang: diese Art Mensch sennt die Einsamkeit und was sie vom Gistigsten an sich hat.

## 274.

Das Problem der Wartenden. — Es sind Glücksfälle dazu nöthig und vielerlei Unberechenbares, daß ein höherer Mensch, in dem die Lösung eines Problems schläft, noch zur rechten Zeit zum Handeln kommt — "zum Ausbruch", wie man sagen könnte. Es geschieht durchschnittlich nicht, und in allen Winkeln der Erde siten Wartende, die es kaum wissen, in wiefern sie warten, noch weniger aber, daß sie umsonst warten. Mitunter auch kommt der Weckruf zu spät, jener Zufall, der die "Erlaubniß" zum Handeln giebt, — dann, wenn bereits die beste Jugend und Kraft zum Handeln durch Stillsitzen verbraucht ist; und wie Mancher fand, eben Stillsitzen verbraucht ist; und wie Mancher fand, eben als er "aufsprang", mit Schrecken seine Glieder eingesschlafen und seinen Geist schon zu schwer! "Es ist zu spät" — sagte er sich, ungläubig über sich geworden und nunmehr für immer unnütz. — Sollte, im Reiche des Genie's, der "Naffael ohne Hände", das Wort im weistesten Sinn verstanden, vielleicht nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein? — Das Genie ist vielleicht gar nicht so selten: aber die fünshundert Hände, die es nöthig hat, um den naizos, "die rechte Zeit" — zu thransissien, um den Zusall am Schopf zu sassen!

# 275.

Wer das Hohe eines Menschen nicht sehn will, blickt um so schärfer nach dem, was niedrig und Vordergrund an ihm ist — und verräth sich selbst damit.

## 276.

Bei aller Art von Verletzung und Verlust ist die niedere und gröbere Seele besser daran als die vornehmere: die Gesahren der letzteren müssen größer sein, ihre Wahrscheinlichkeit, daß sie verunglückt und zu Grunde geht, ist sogar, bei der Vielsachheit ihrer Lebens= bedingungen, ungeheuer. — Bei einer Eidechse wächst ein Finger nach, der ihr verloren gieng: nicht so beim Menschen. —

# 277.

— Schlimm genug! Wieder die alte Geschichte! Wenn man sich sein Haus fertig gebaut hat, merkt man, unversehens etwas dabei gelernt zu haben, das man schlechterdings hätte wissen müssen, bevor man zu bauen — ansieng. Das ewige leidige "Zu spät!" — Die Welancholie alles Fertigen! . . . .

## 278.

— Wanderer, wer bist du? Ich seines Weges gehn, ohne Hohn, ohne Liebe, mit unerrathbaren Augen; feucht und traurig wie ein Senkblei, das ungestättigt aus jeder Tiese wieder an's Licht gekommen — was suchte es da unten? — mit einer Brust, die nicht seufzt, mit einer Lippe, die ihren Esel verdirgt, mit einer Hand, die nur noch langsam greist: wer bist du? was thatest du? Ruhe dich hier aus: diese Stelle ist gastsreundlich sür Iedermann, — erhole dich! Und wer du auch sein magst: was gefällt dir jetz? Was dient dir zur Erholung? Nenne es nur: was ich habe, biete ich dir an! — "Zur Erholung? Zur Erholung? Oh du Neugieriger, was sprichst du da! Aber gib mir, ich bitte — "Was? Was? sprich es aus! — "Eine Maste mehr! Eine zweite Maste!" —

## 279.

Die Menschen der tiesen Traurigkeit verrathen sich, wenn sie glücklich sind: sie haben eine Art, das Glück

zu fassen, wie als ob sie es erdrücken und ersticken möchten, aus Eisersucht, — ach, sie wissen zu gut, daß es ihnen davon läuft!

## 280.

"Schlimm! Schlimm! Wie? geht er nicht — zurück?"
— Ja! Aber ihr versteht ihn schlecht, wenn ihr darüber klagt. Er geht zurück, wie jeder, der einen großen Sprung thun will — —

#### 281.

"Wird man es mir glauben? — aber ich verlange, daß man es mir glaubt: ich habe immer nur schlecht an mich, über mich gedacht, nur in ganz seltnen Fällen, nur gezwungen, immer ohne Lust "zur Sache", bereit, von "mir" abzuschweisen, immer ohne Glauben an das Ergebniß, Dank einem unbezwinglichen Mißtrauen gegen die Möglichkeit der Selbst-Erkenntniß, das mich so weit geführt hat, selbst am Begriff "unmittelbare Erkenntniß", welchen sich die Theoretiker erlauben, eine contradictio in adjecto zu empfinden: — diese ganze Thatsache ist beinahe das Sicherste, was ich über mich weiß. Es muß eine Art Widerwille in mir geben, etwas Bestimmtes über mich zu glauben. — Steckt darin vielleicht ein Käthsel? Wahrscheinlich; aber glücklicherweise keins für meine eigenen Zähne. — Vielleicht verräth es die species, zu der ich gehöre? — Aber nicht mir: wie es mir selbst erwünscht genug ist. —"

# 282.

"Aber was ist dir begegnet?" — "Ich weiß es nicht, sagte er zögernd; vielleicht sind mir die Harphien über

ben Tisch geslogen." — Es kommt heute bisweilen vor, daß ein milder mäßiger zurückhaltender Mensch plötzlich rasend wird, die Teller zerschlägt, den Tisch umwirft, schreit, tobt, alle Welt beleidigt — und endlich bei Seite geht, beschämt, wüthend über sich, — wohin? wozu? Um abseits zu verhungern? Um an seiner Erinnerung zu ersticken? — Wer die Begierden einer hohen wähles rischen Seele hat und nur selten seinen Tisch gedeckt, feine Nahrung bereit findet, deffen Gefahr wird zu allen Reiten groß sein: heute aber ist sie außerordentlich. In ein lärmendes und pobelhaftes Zeitalter hineingeworfen, mit dem er nicht aus einer Schüffel effen mag, kann er leicht vor Hunger und Durst, oder, falls er endlich dennoch "zugreift" — vor plöglichem Ekel zu Grunde gehn. — Wir haben wahrscheinlich Alle schon an Tischen gesessen, wo wir nicht hingehörten; und gerade die Geistigsten von uns, die am schwersten zu ernähren sind, kennen jene gefährliche dyspepsia, welche aus einer plöplichen Einsicht und Enttäuschung über unsre Kost und Tischnachbarschaft entsteht, - ben Nachtisch=Etel.

# 283.

Es ift eine feine und zugleich vornehme Selbstbeherrschung, gesetzt daß man überhaupt loben will, immer nur da zu loben, wo man nicht übereinstimmt: — im andern Falle würde man ja sich selbst loben, was wider den guten Geschmack geht, — freisich eine Selbstbeherrschung, die einen artigen Aulaß und Anstoß bietet, um beständig mißverstanden zu werden. Man muß, um sich diesen wirklichen Luzus von Geschmack und Moralität gestatten zu dürsen, nicht unter Tölpeln des Geistes leben, vielmehr unter Menschen, bei denen Mißverständnisse und Fehlgrisse noch durch ihre Feinheit belustigen. — oder man wird es theuer büßen müssen! — "Er lobt mich: also giebt er mir Necht" — diese Eselei von Schlußfolgerung verdirbt uns Sinsiedlern das halbe Leben, denn es bringt die Esel in unsre Nachbarschaft und Freundschaft.

## 284.

Mit einer ungeheuren und stolzen Gelassenheit leben; immer jenseits —. Seine Affekte, sein Für und Wider willsürlich haben und nicht haben, sich auf sie herablassen, sir Stunden; sich auf sie setzen, wie auf Pferde, oft wie auf Esel: — man muß nämlich ihre Dummheit so gut wie ihr Feuer zu nützen wissen. Seine dreihundert Bordergründe sich bewahren; auch die schwarze Brille: denn es giebt Fälle, wo uns niemand in die Augen, noch weniger in unsre "Gründe" sehn darf. Und jenes spitzbübische und heitre Laster sich zur Gesellschaft wählen, die Hösslichteit. Und Herr seiner vier Tugenden bleiben, des Muthes, der Einsicht, des Mitgefühls, der Einsamkeit. Denn die Einsamkeit ist bei uns eine Tugend, als ein sublimer Hang und Drang der Reinlichseit, welcher erräth, wie es bei Berührung von Mensch und Mensch — "in Gesellschaft" — unvermeidlich=unreinlich zugehn muß. Zede Gemeinschaft macht, irgendwie, irgendwo, irgendwann — "gemein".

## 285.

Die größten Ereignisse und Gedanken — aber die größten Gedanken sind die größten Ereignisse — werden am spätesten begriffen: die Geschlechter, welche mit ihnen gleichzeitig sind, erleben solche Ereignisse nicht, — sie leben daran vorbei. Es geschicht da etwas wie im Reiche der Sterne. Das Licht der fernsten Sterne kommt am spätesten zu den Menschen; und bevor es nicht angekommen ist, leugnet der Mensch, daß es dort — Sterne giebt. "Wie viel Jahrhunderte braucht ein Geist, um begriffen zu werden?" — das ist auch ein Maßstab, damit schafft man auch eine Rangordenung und Etiquette, wie sie noth thut: für Geist und Stern. —

## 286.

"Hier ist die Aussicht frei, der Geist erhoben."— Es giebt aber eine umgekehrte Art von Menschen, welche auch auf der Höhe ist und auch die Aussicht frei hat — aber hinab blickt.

## .287.

— Was ist vornehm? Was bedeutet uns heute noch das Wort "vornehm"? Woran verräth sich, woran erkennt man, unter diesem schweren verhängten Himmel der bezinnenden Pöbelherrschaft, durch den alles undurchzsichtig und bleiern wird, den vornehmen Menschen? — Es sind nicht die Handlungen, die ihn beweisen, — Hand-lungen sind immer vieldeutig, immer unergründlich —; es sind auch die "Werke" nicht. Man sindet heute unter Künstlern und Gelehrten genug von Solchen, welche durch ihre Werke verrathen, wie eine tiese Bezierde nach dem Vornehmen hin sie treibt: aber gerade dies Bedürsniß nach dem Vornehmen ist von Grund aus verschieden von den Vedürsnissen der vornehmen Seele selbst, und geradezu das beredte und gefährliche

Merkmal ihres Mangels. Es sind nicht die Werke, es ift der Glaube, der hier entscheidet, der hier die Rangsordnung seststellt, um eine alte religiöse Formel in einem neuen und tieseren Verstande wieder aufzunehmen: irgend eine Grundgewißheit, welche eine vornehme Seele über sich selbst hat, etwas, das sich nicht suchen, nicht finden und vielleicht auch nicht verlieren läßt. — Die vorsuchme Seele über sich mehme Seele hat Ehrfurcht vor sich.

#### 288.

Es giebt Menschen, welche auf eine unvermeibliche Weise Geist haben, sie mögen sich drehen und wenden, wie sie wollen, und die Hände vor die verrätherischen Augen halten (— als ob die Hand sein Verräther wäre! —): schließlich kommt es immer heraus, daß sie etwas haben, das sie verbergen, nämlich Geist. Eins der seinsten Mittel, um wenigstens so lange als möglich zu täuschen und sich mit Erfolg dümmer zu stellen, als man ist — was im gemeinen Leben oft so wünschensewerth ist wie ein Regenschirm —, heißt Vegeisterung: hinzugerechnet, was hinzu gehört, zum Beispiel Tugend. Denn, wie Galiani sagt, der es wissen mußte —: vertu est enthousiasme.

## 289.

Man hört den Schriften eines Einsiedlers immer auch etwas von dem Widerhall der Öde, etwas von dem Flüstertone und dem scheuen Umsichblicken der Einsamseit an; aus seinen stärksten Worten, aus seinem Schrei selbst klingt noch eine neue und gefährlichere Art des Schweigens, Verschweigens heraus. Wer Jahrsaus, Jahrein und Tags und Nachts allein mit seiner Seele im vertraulichen Zwiste und Zwiegespräche zusammengesessen hat, wer in seiner Höhle — sie kann ein Labyrinth, aber auch ein Goldschacht sein — zum Höhlenbär oder Schakgräber oder Schakwächter und Drachen
wurde: dessen Begriffe selber erhalten zuletzt eine eigne
Zwielicht-Farbe, einen Geruch ebenso sehr der Tiefe als
des Moders, etwas Unmittheilsames und Widerwilliges,
das jeden Vorübergehenden kalt anbläst. Der Einsiedler
glaubt nicht daran, daß jemals ein Philosoph — gesetz,
das ein Rhilosoph immer narert ein Kinsiedler war daß ein Philosoph immer vorerst ein Einsiedler war seine eigentlichen und letten Meinungen in Büchern ausgedrückt habe: schreibt man nicht gerade Bücher, um zu verbergen, was man bei sich birgt? — ja er wird zweifeln, ob ein Philosoph "letzte und eigentliche" Meinungen überhaupt haben könne, ob bei ihm nicht hinter jeder Höhle noch eine tiesere Höhle liege, liegen müsse — eine umfänglichere fremdere reichere Welt über einer Oberfläche, ein Abgrund hinter jedem Grunde, unter jeder "Begründung". Jede Philosophie ist eine Vordergrunds-Philosophie — das ist ein Einsieder-Urtheil: "es ist etwas Willfürliches daran, daß er hier stehn blieb, zurüchblicke, sich umblickte, daß er hier nicht mehr tieser arch und den Spoten wegleste mehr tiefer grub und den Spaten weglegte, — es ist auch etwas Mistraussches daran." Jede Philosophie vers birgt auch eine Philosophie; jede Meinung ist auch ein Berfteck, jedes Wort auch eine Maske.

# 290.

Jeder tiefe Denker fürchtet mehr das Verstandenwerden als das Misverstanden-werden. Am Letzteren leidet vielleicht seine Sitelkeit; am Ersteren aber sein Herz, sein Mitgefühl, welches immer spricht: "ach, warum wollt ihr es auch so schwer haben wie ich?"

## 291.

Der Mensch, ein vielsaches, verlogenes, künstliches und undurchsichtiges Thier, den anderen Thieren weniger durch Kraft als durch List und Klugheit unheimlich, hat das gute Gewissen ersunden, um seine Seele einmal als einfach zu genießen; und die ganze Moral ist eine beherzte lange Fälschung, vermöge deren überhaupt ein Genuß im Unblick der Seele möglich wird. Unter diesem Gesichtspunkte gehört vielleicht viel mehr in den Begriff "Kunst" hinein, als man gemeinhin glaubt.

#### 292.

Ein Philosoph: das ist ein Mensch, der beständig außerordentliche Dinge erlebt, sieht, hört, argwöhnt, hofft, träumt; der von seinen eignen Gedanken wie von Außen her, wie von Oben und Unten her, als von seiner Art Ereignissen und Blisschlägen getrossen wird; der selbst vielleicht ein Gewitter ist, welches mit neuen Blizen schwanger geht; ein verhängnisvoller Mensch, um den herum es immer grollt und brummt und klafft und unheimlich zugeht. Ein Philosoph: ach, ein Wesen, das oft von sich davon läuft, ost vor sich Furcht hat, — aber zu neugierig ist, um nicht immer wieder "zu sich zu kommen". —

## 293.

Ein Mann, der sagt: "das gefällt mir, das nehme ich zu Eigen und will es schützen und gegen Sedermann vertheidigen"; ein Mann, der eine Sache führen, einen Entschluß durchführen, einem Gedanken Treue wahren, ein Weib festhalten, einen Verwegenen strafen und niederwerfen kann; ein Mann, der seinen Zorn und sein Schwert

hat, und bem die Schwachen, Leidenden, Bedrängten, auch die Thiere gerne zufallen und von Natur zugehören, furz ein Mann, der von Natur Berr ift, - wenn ein solcher Mann Mitleiden hat, nun! dies Mitleiden hat Werth! Aber was liegt am Mitleiden derer, welche leiden! Oder derer, welche gar Mitleiden predigen! Es giebt heute fast überall in Suropa eine frankhafte Empfindlichkeit und Reizbarkeit für Schmerz, insgleichen eine widrige Unenthaltsamkeit in der Klage, eine Berzärtlichung, welche sich mit Keligion und philosophischem Krimskrams zu etwas Höherem auspußen möchte, — es giebt einen förmlichen Cultus des Leidens. Die Un= männlichkeit dessen, was in solchen Schwärmer= freisen "Mitleid" getauft wird, springt, wie ich meine, immer zuerst in die Augen. — Man muß diese neueste Art des schlechten Geschmacks kräftig und gründlich in den Bann thun; und ich wünsche endlich, daß man das gute Amulet "gai saber" sich dagegen um Herz und Hals lege, — "fröhliche Wijsenschaft", um es den Deut= schen zu verdeutlichen.

## 294.

Das olympische Laster. — Jenem Philosophen zum Trop, der als ächter Engländer dem Lachen bei allen denkenden Köpfen eine üble Nachrede zu schaffen suchte — "das Lachen ist ein arges Gebreste der menschlichen Natur, welches jeder denkende Kopf zu überwinden bestrebt sein wird" (Hobbes) —, würde ich mir sogar eine Rangordnung der Philosophen erlauben, je nach dem Kange ihres Lachens — bis hinauf zu denen, die des goldnen Gelächters fähig sind. Und gesetzt daß auch Götter philosophiren, wozu mich mancher Schluß schon gedrängt hat —, so zweisse ich nicht, daß

ste dabei auch auf eine übermenschliche und neue Weise zu lachen wissen — und auf Unkosten aller ernsten Dinge! Götter sind spottlustig: es scheint, sie können selbst bei heiligen Handlungen das Lachen nicht lassen.

## 295.

Das Genie des Herzens, wie es jener große Berborgene hat, der Versucher=Gott und geborene Ratten= fänger der Gewissen, dessen Stimme bis in die Unterwelt jeder Seele hinabzusteigen weiß, welcher nicht ein Wort jagt, nicht einen Blick blickt, in dem nicht eine Rücksicht und Falte der Lockung läge, zu deffen Meisterschulft es gehört, daß er zu scheinen versteht — und nicht das, was er ist, sondern was denen, die ihm folgen, ein Zwang mehr ist, um sich immer näher an ihn zu drängen, um ihm immer innerlicher und gründlicher zu folgen: — das Genie des Herzens, das alles Laute und Selbstgefällige verstummen macht und horchen lehrt, das die rauhen Seelen glättet und ihnen ein neues Berlangen zu kosten giebt, - still zu liegen wie ein Spiegel, daß sich der tiefe Himmel auf ihnen spiegele —; das Genie des Herzens, das die tölpische und überrasche Hand vögern und zierlicher greisen lehrt; das den verborgenen und vergessenen Schap, den Tropsen Güte und süßer Geistigkeit unter trübem dicken Sise erräth und eine Wünschelruthe für jedes Korn Goldes ist, welches lange im Kerker vielen Schlamms und Sandes begraben lag; das Genie des Herzens, von dessen Berührung jeder reicher fortgeht, nicht begnadet und überrascht, nicht wie von fremdem Gute beglückt und bedrückt, sondern reicher an sich selber, sich neuer als zuvor, aufgebrochen, von einem Thauwinde angeweht und ausgehorcht, unsicherer vielleicht, zärtlicher zerbrechlicher zerbrochener,

aber voll Hoffnungen, die noch keinen Namen haben, voll neuen Willens und Strömens, voll neuen Unwillens und Aurückströmens — — aber was thue ich, meine Freunde? Von wem rede ich zu euch? Vergaß ich mich soweit, daß ich euch nicht einmal seinen Namen nannte? Es sei denn, daß ihr nicht schon von selbst erriethet, wer dieser fragwürdige Geist und Gott ist, der in solcher Weise gelobt sein will. Wie es nämlich einem Jeden ergeht, der von Kindesbeinen an immer unterwegs und in der Fremde war, so sind auch mir manche feltsame und nicht ungefährliche Geister über den Weg gelaufen, vor Allem aber der, von dem ich eben sprach, und dieser immer wieder, kein Geringerer nämlich, als der Gott Dionpfos, jener große Zweideutige und Versucher= Gott, dem ich einstmals, wie ihr wißt, in aller Beimlichteit und Chrfurcht meine Erstlinge dargebracht habe -(als der Letzte, wie mir scheint, der ihm ein Opfer dargebracht hat: denn ich fand keinen, der es verstanden hätte, was ich damals that). Inzwischen lernte ich vieles, allzuvieles über die Philosophie dieses Gottes hinzu, und, wie gesagt, von Mund zu Mund, — ich, der lette Jünger und Eingeweihte des Gottes Dionnsos: und ich dürfte wohl endlich einmal damit anfangen, euch, meinen Freunden, ein Wenig, so weit es mir erlaubt ist, von dieser Philosophie zu kosten zu geben? Mit halber Stimme, wie billig: denn es handelt sich babei um mancherlei Heimliches, Neues, Fremdes, Wunderliches, Unheimliches. Schon daß Dionysos ein Philosoph ift, und daß also auch Götter philosophiren, scheint mir eine Neuigkeit, welche nicht unverfänglich ist und die vielleicht gerade unter Philosophen Mißtrauen erregen möchte, — unter euch, meine Freunde, hat sie schon weniger gegen sich, es sei benn, daß sie zu spät und

nicht zur rechten Stunde kommt: denn ihr glaubt heute ungern, wie man mir verrathen hat, an Gott und Götter. Vielleicht auch, daß ich in der Freimüthigkeit meiner Erzählung weiter gehn muß, als den strengen Gewohnsheiten eurer Ohren immer liebsam ist? Gewißlich gieng der genannte Gott bei dergleichen Zwiegesprächen weiter, sehr viel weiter, und war immer um viele Schritte mir voraus... Ja ich würde, falls es erlaubt würe, ihm nach Menschenbrauch schöne feierliche Prunks und Tugendnamen beizulegen, viel Rühmens von seinem Forschers und EntdeckersMuthe, von seiner gewagten Redlichkeit, Wahrhaftigkeit und Liebe zur Weisheit zu machen haben. Aber mit all diesen ehrwirdigen Klunder nicht zur rechten Stunde kommt: benn ihr glaubt heute machen haben. Aber mit all diesem ehrwürdigen Plunder und Prunt weiß ein solcher Gott nichts anzusangen. "Behalte dies, würde er sagen, für dich und Deinessgleichen und wer sonst es nöthig hat! Ich — habe keinen Grund, meine Blöße zu decken!" — Man erräth: es sehlt dieser Art von Gottheit und Philosophen vielsleicht an Scham? — So sagte er einmal: "unter Umsständen liebe ich den Menschen — und dabei spielte er auf Ariadne an, die zugegen war —: der Mensch ist mir ein angenehmes tapseres erfinderisches Thier, das auf Erden nicht Seinessegleichen hat, es sindet sich in allen Labyrinthen noch zurecht. Ich bin ihm gut: ich benke oft darüber nach, wie ich ihn noch vorwärts wirden und ihn stärker häsen und tieber mache bringe und ihn stärker, boser und tiefer mache, als er ift." - "Stärker, bofer und tiefer?" fragte ich erschreckt. "Ja, sagte er noch ein Mal, stärker, böser und tieser; auch schöner" — und dazu lächelte der Versucher-Gott mit seinem halkhonischen Lächeln, wie als ob er eben eine bezaubernde Artigseit gesagt habe. Man sieht hier zugleich: es sehlt dieser Gottheit nicht nur an Scham —; und es giebt überhaupt gute Gründe dafür, zu muth

maßen, daß in einigen Stücken die Götter insgesammt bei uns Menschen in die Schule gehn könnten. Wir Menschen sind — menschlicher. . . .

# 296.

Ach, was seid ihr doch, ihre meine geschriebenen und gemalten Gedanken! Es ift nicht lange her, da wart ihr noch so bunt, jung und boshaft, voller Stacheln und geheimer Würzen, daß ihr mich niesen und lachen machtet — und jetzt? Schon habt ihre eure Neuheit ausgezogen, und einige von euch sind, ich fürchte es, bereit, zu Wahrheiten zu werden: so unstervlich sehn sie bereits aus, so herzbrechend rechtschaffen, so langweilig! Und war es jemals anders? Welche Sachen schreiben und malen wir denn ab, wir Mandarinen mit chinesischem Pinsel, wir Verewiger der Dinge, welche sich schreiben lassen, was vermögen wir denn allein abzumalen? Ach, immer nur das, was eben welf werden will und anfängt, sich zu verriechen! Ach, immer nur abziehende und er= schöpfte Gewitter und gelbe späte Gefühle! Ach, immer nur Bögel, die sich mude flogen und verflogen und sich nun mit der Hand haschen laffen, — mit unserer Hand! Wir verewigen, was nicht mehr lange leben und fliegen kann, müde und mürbe Dinge allein! Und nur euer Nachmittag ist es, ihr meine geschriebenen und ge-malten Gedanken, für den allein ich Farben habe, viel Farben vielleicht, viel bunte Zärtlichkeiten und fünfzig Gelb's und Braun's und Grün's und Noth's: — aber nie-mand erräth mir daraus, wie ihr in eurem Morgen aus-sahet, ihr plötzlichen Funken und Wunder meiner Ein-samkeit, ihr meine alten geliebten — — schlimmen Gebanken!

\* \*

# Aus hohen Bergen.

Nachgesang.



Oh Lebens Mittag! Feierliche Zeit!
Oh Sommergarten!

Unruhig Glück im Stehn und Spähn und Warten: — Der Freunde harr' ich, Tag und Nacht bereit, Wo bleibt ihr, Freunde? Kommt! 's ist Zeit! 's ist Zeit!

War's nicht für euch, daß sich des Gletschers Grau Heut schmückt mit Rosen? Euch sucht der Bach, sehnsüchtig drängen, stoßen Sich Wind und Wolke höher heut in's Blau, Nach euch zu spähn aus fernster Bogel-Schau.

Im Höchsten ward für euch mein Tisch gedeckt: — Wer wohnt den Sternen So nahe, wer des Abgrunds grausten Fernen? Mein Reich — welch Reich hat weiter sich gereckt? Und meinen Honig — wer hat ihn geschmeckt? . . . . .

— Da feid ihr, Freunde! — Weh, doch ich bin's nicht, Zu dem ihr wolltet? Ihr zögert, staunt — ach, daß ihr lieber grolltet!

Thr zögert, staunt — ach, daß ihr lieber grolltet! Ich — bin's nicht mehr? Vertauscht Hand, Schritt, Gesicht? Und was ich bin, euch Freunden — bin ich's nicht? Ein Andrer ward ich? Und mir selber fremd? Mir selbst entsprungen? Ein Ringer, der zu oft sich selbst bezwungen? Zu oft sich gegen eigne Kraft gestemmt, Durch eignen Sieg verwundet und gehemmt?

Ich suchte, wo der Wind am schärfsten weht? Ich lernte wohnen,

Wo niemand wohnt, in öben Eisbär-Zonen, Verlernte Mensch und Gott, Fluch und Gebet? Ward zum Gespenst, das über Gletscher geht?

— Ihr alten Freunde! Seht! Nun blickt ihr bleich, Boll Lieb' und Grausen! Nein, geht! Zürnt nicht! Hier — könntet ihr nicht hausen:

Hier zwischen fernstem Eis- und Felsenreich — Hier muß man Jäger sein und gemsengleich.

Ein schlimmer Jäger ward ich! — Seht, wie steil Gespannt mein Bogen! Der Stärkste war's, der solchen Zug gezogen — —:

Der Stärfte war's, der solchen Zug gezogen — —: Doch wehe nun! Gefährlich ist der Pfeil, Wie kein Pfeil, — fort von hier! Zu eurem Heil! . . . .

Ihr wendet euch? — Oh Herz, du trugst genung, Stark blieb dein Hoffen: Halt neuen Freunden deine Thüren offen!

Die alten laß! Laß die Erinnerung! Warst einst du jung, jetzt — bist du besser jung!

Was je uns knüpfte, Einer Hoffnung Band, —
Wer liest die Zeichen,
Die Liebe einst hineinschrieb, noch, die bleichen?
Dem Pergament vergleich' ich's, das die Hand

Zu fassen scheut, — ihm gleich verbräunt, verbrannt.

Nicht Freunde mehr, das sind — wie nenn' ich's doch? — Nur Freunds-Gespenster!

Das klopft mir wohl noch Nachts an Herz und Fenster, Das sieht mich an und spricht: "wir waren's doch?" — — Oh welkes Wort, das einst wie Rosen roch!

Oh Jugend-Sehnen, das sich mißverstand! Die ich ersehnte,

Die ich mir selbst verwandt-verwandelt wähnte, Daß alt sie wurden, hat sie weggebannt: Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt.

Oh Lebens Mittag! Zweite Jugendzeit! Oh Sommergarten!

Unruhig Glück im Stehn und Spähn und Warten! Der Freunde harr' ich, Tag und Nacht bereit, Der neuen Freunde! Kommt! 's ist Zeit! 's ist Zeit!

\* \*

Dies Lied ist aus, — der Sehnsucht süßer Schrei Erstarb im Munde:

Ein Zaubrer that's, der Freund zur rechten Stunde, Der Mittags-Freund — nein! fragt nicht, wer es sei — Um Mittag war's, da wurde Eins zu Zwei . . . .

Nun feiern wir, vereinten Siegs gewiß, Das Fest ber Feste:

Freund Zarathustra kam, der Gast der Gäste! Nun lacht die Welt, der grause Vorhang riß, Die Hochzeit kam für Licht und Finsterniß . . . .

\* \* \* \* \*



## Zur Genealogie der Moral

Eine Streitschrift

(1887)

Dem lettveröffentlichten "Jenscits von Gut und Bose" zur Ergänzung und Berbeutlichung beigegeben.

## Vorrede.

1.

Wir find uns unbefannt, wir Erfennenden, wir felbft und felbst: das hat seinen guten Grund. Wir haben nie nach uns gesucht, - wie sollte es geschehn, daß wir eines Tags uns fänden? Mit Recht hat man gefagt: "wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz"; unser Schatz ift, wo die Bienenkörbe unfrer Erkenntniß ftehn. Wir find immer dazu unterwegs, als geborne Flügelthiere und Honigsammler des Geistes, wir fummern uns von Herzen eigentlich nur um Gins - etwas "heimzubringen". Was das Leben sonst, die sogenannten "Erlebnisse" an= geht, — wer von uns hat dafür auch nur Ernst genug? Ober Zeit genug? Bei solchen Sachen waren wir, fürchte ich, nie recht "bei ber Sache": wir haben eben unser Herz nicht dort - und nicht einmal unser Ohr! Vielmehr wie ein Göttlich=Berftreuter und In-fich=Versenkter, dem die Glocke eben mit aller Macht ihre zwölf Schläge bes Mittags in's Dhr gedröhnt hat, mit einem Male aufwacht und sich fragt "was hat es da eigentlich geschlagen?" so reiben auch wir uns mitunter hinter= drein die Ohren und fragen, ganz erstaunt, ganz betreten, "was haben wir da eigentlich erlebt?" mehr noch: "wer sind wir eigentlich?" und zählen nach, hinterdrein,

wie gesagt, alle die zitternden zwölf Glockenschläge unsres Erlebnisses, unsres Lebens, unsres Seins — ach! und verzählen uns dabei . . . Wir bleiben uns eben nothwendig fremd, wir verstehn uns nicht, wir müssen uns verwechseln, für uns heißt der Sat in alle Ewigkeit "Jeder ist sich selbst der Fernste", — für uns sind wir keine "Erkennenden" . . .

2.

- Meine Gedanken über bie Berkunft unfrer moralischen Vorurtheile — benn um sie handelt es sich in dieser Streitschrift — haben ihren ersten, sparsamen und vorläusigen Ausdruck in jener Aphorismen-Samm-lung erhalten, die den Titel trägt "Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister", und deren menschliches. Ein Buch für freie Geister", und beren Niederschrift in Sorrent begonnen wurde, während eines Winters, welcher es mir erlaubte, Halt zu machen, wie ein Wandrer Halt macht, und das weite und gefährliche Land zu überschauen, durch das mein Geist dis dahin gewandert war. Dies geschah im Winter 1876—77; die Gedanken selbst sind älter. Es waren in der Hauptssache schon die gleichen Gedanken, die ich in den vorzliegenden Abhandlungen wieder ausnehme: — hoffen wir, daß die lange Zwischenzeit ihnen gut gethan hat, daß sie reiser, heller, stärker, vollkommner geworden sind! Das ich aber beute nach an ihnen felthalte sind! Daß ich aber heute noch an ihnen festhalte, daß sie sich selber inzwischen immer fester an einander gehalten haben, ja in einander gewachsen und verwachsen sind, das stärkt in mir die frohe Zuversichtlichkeit, sie möchten von Ansang an in mir nicht einzeln, nicht beliebig, nicht sporadisch entstanden sein, sondern aus einer gemeinsamen Wurzel heraus, aus einem in der

Tiefe gebietenden, immer bestimmter redenden, immer Bestimmteres verlangenden Grundwillen der Erstenntniß. So allein nämlich geziemt es sich bei einem Philosophen. Wir haben kein Recht darauf, irgend worin einzeln zu sein: wir dürsen weder einzeln irren, noch einzeln die Wahrheit tressen. Vielmehr mit der Nothwendigkeit, mit der ein Baum seine Früchte trägt, wachsen aus uns unsre Gedanken, unsre Werthe, unsre Ja's und Nein's und Wenn's und Ob's — verwandt und bezüglich allesammt unter einander und Zeugnisse Siner Genne. — Ob sie euch schmecken, diese unsre Früchte? — Aber was geht das die Bäume an! Was geht das uns an, uns Philosophen! . . .

3.

Bei einer mir eignen Bedenklichkeit, die ich unsgern eingestehe — sie bezieht sich nämlich auf die Moral, auf Alles, was disher auf Erden als Moral geseiert worden ist —, einer Bedenklichkeit, welche in meinem Leben so früh, so unausgesordert, so unaushaltsam, so in Widerspruch gegen Umgebung, Alter, Beispiel, Herkunst auftrat, daß ich beinahe das Recht hätte, sie mein "A priori" zu nennen, — mußte meine Neugierde ebenso wie mein Berdacht bei Zeiten an der Frage Halt machen, welchen Ursprung eigenklich unser Gut und Böse habe. In der That gieng mir bereits als dreizehnsährigem Knaben das Problem vom Ursprung des Bösen nach: ihm widmete ich, in einem Alter, wo man "halb Kinderspiele, halb Gott im Herzen" hat, mein erstes litterarisches Kinderspiel, meine erste philosophische Schreibsbung — und was meine das

malige "Lösung" bes Problems anbetrisst, nun, so gab ich, wie es billig ist, Gott die Shre und machte ihn zum Vater des Bösen. Wollte es gerade so mein "A priori" von mir? jenes neue unmoralische, mindestens immoralistische "A priori" und der aus ihm redende ach! so anti-Kantische, so räthselhaste "kategorische Imperativ", dem ich inzwischen immer mehr Gehör und nicht nur Gehör geschenkt habe? . . Glücklicher Weise lernte ich bei Zeiten das theologische Vorurtheil von dem moralischen abscheiden und suchte nicht mehr den Ur= sprung des Bosen hinter der Welt. Etwas historische sprung des Bösen hinter der Welt. Etwas historische und philologische Schulung, eingerechnet ein angeborner wählerischer Sinn in Hinsicht auf psychologische Fragen überhaupt, verwandelte in Kürze mein Problem in das andre: unter welchen Bedingungen ersand sich der Mensch jene Werthurtheile gut und böse? und welschen Werth haben sie selbst? Hemmten oder försberten sie bisher das menschliche Gedeihen? Sind sie ein Zeichen von Nothstand, von Berarmung, von Entsartung des Lebens? Oder umgekehrt, verräth sich in ihnen die Fülle, die Kraft, der Wille des Lebens, sein Nuth, seine Zuversicht, seine Zusunft? — Parauf fand Muth, seine Zuversicht, seine Zukunst? — Darauf fand und wagte ich bei mir mancherlei Antworten, ich untersschied Zeiten, Bölker, Kanggrade der Individuen, ich spezialisirte mein Problem, aus den Antworten wurden neue Fragen, Forschungen, Vermuthungen, Wahrscheinslichkeiten: bis ich endlich ein eignes Land, einen eignen Boden hatte, eine ganze verschwiegene wachsende blühende Welt, heimliche Gärten gleichsam, von denen niemand etwas ahnen durfte . . . Oh wie wir glückslich sind, wir Erkennenden, vorausgesetzt daß wir nur lange genug zu schweigen wissen! . . . 4.

Den ersten Anstoß, von meinen Hypothesen über den ersten Anstog, von meinen Hypothesen über den Ursprung der Moral etwas zu verlautbaren, gab mir ein klares, sauberes und kluges, auch altkluges Büchlein, in welchem mir eine umgekehrte und perverse Art von genealogischen Hypothesen, ihre eigentlich englische Art, zum ersten Male deutlich entgegentrat, und das mich anzog — mit jener Anziehungskraft, die alles Entgegengeste, alles Antipodische hat. Der Titel des Büchleins war "ber Ursprung der moralischen Empfindungen"; sein Verfasser Dr. Paul Rée; das Jahr seines Erscheinens 1877. Vielleicht habe ich niemals etwas gelesen, zu dem ich dermaßen, Sat für Sat, Schluß für Schluß, bei mir Nein gesagt hätte wie zu diesem Buche: doch ganz ohne Verdruß und Ungeduld. In dem vorher bezeichneten Werke, an dem ich damals arbeitete, nahm ich gelegentlich und ungelegentlich auf die Sätze jenes Buchs Bezug, nicht indem ich sie widerslegte — was habe ich mit Widerlegungen zu schaffen! — sondern, wie es einem positiven Geiste zukommt, an Stelle des Unwahrscheinlichen das Wahrscheinlichere segend, unter Umständen an Stelle eines Irrtums einen andern. Damals brockte ich wie gesoch zum auf den andern. Damals brachte ich, wie gesagt, zum ersten Male jene Herkunfts-Hypothesen an's Tageslicht, denen diese Abhandlungen gewidmet sind, mit Ungeschick, wie ich mir selbst am letten verbergen möchte, noch unfrei, noch ohne eine eigne Sprache für diese eignen Dinge und mit mancherlei Rückfälligkeit und Schwankung. Im Ginzelnen vergleiche man, was ich Mensch-liches, Allzumenschliches S. 68 über die doppelte Vor-geschichte von Gut und Böse sage (nämlich aus der Sphäre der Vornehmen und der der Sklaven); insgleichen S. 141 ff. über Werth und Herkunst der asketischen

Moral; insgleichen S. 97 f. 101. III, 1) 465 über die "Sittlichsfeit der Sitte", jene viel ältere und ursprünglichere Art Moral, welche toto coelo von der altruistischen Werthungsweise abliegt (in der Dr. Rée, gleich allen englischen Moralsgenealogen, die moralische Werthungsweise an sich sieht); insgleichen S. 93 f. Wanderer S. 29 f. Worgenröthe S. 29 f. über die Herfunft der Gerechtigkeit als eines Ausgleichszwischen ungefähr Gleich-Wächtigen (Gleichgewicht als Boraussehung aller Verträge, folglich alles Rechts); insgleichen über die Herfunft der Strafe Wanderer S. 24. 33 f., für die der terroristische Zweck weder essentiell, noch ursprünglich ist (wie Dr. Ree meint: — er ist ihr vielzmehr erst eingelegt, unter bestimmten Umständen, und immer als ein Rebenbei, als etwas Hinzusommendes).

5.

Im Grunde lag mir gerade damals etwas viel Wichtigeres am Herzen als eigenes oder fremdes Hypothesenwesen über den Ursprung der Moral (oder, genauer: letteres allein um eines Zweckes willen, zu dem es eins unter vielen Mitteln ist). Es handelte sich für mich um den Werth der Moral, — und darüber hatte ich mich sast allein mit meinem großen Lehrer Schopenhauer auseinanderzusesen, an den wie an einen Gegenwärtigen jenes Buch, die Leidenschaft und der geheime Widerspruch jenes Buchs sich wendet (— denn auch jenes Buch war eine "Streitschrist"). Es handelte sich in Sonderheit um den Werth des "Unegoistischen", der Mitleids= Selbstverleugnungs= Selbstopferungs=Instinkte, welche gerade Schopenhauer so lange vergoldet, vergöttlicht und verjenseitigt hatte, die sie ihm schließ=

<sup>1)</sup> III = britter Band dieser Ausgabe. Für die von Nietsiche genannten Seitenzahlen sind überall die entsprechenden Seitenzahlen der Klassikerausgabe eingesetzt worden. Die Herausgeber.

lich als die "Werthe an sich" übrig blieben, auf Grund deren er zum Leben, auch zu sich selbst, Nein sagte. Aber gerade gegen diese Instinkte redete aus mir ein immer grundsählicherer Argwohn, eine immer tieser grabende Stepfis! Gerade hier fah ich die große Gefahr ber Menschheit, ihre sublimfte Lockung und Verführung - wohin boch? in's Nichts? -, gerade hier fah ich den Anfang vom Ende, das Stehenbleiben, die zurückblickende Müdigkeit, den Willen gegen das Leben sich wendend, die lette Krankheit sich zärtlich und schwermüthig anfündigend: ich verstand die immer mehr um sich greifende Mitleids=Moral, welche selbst die Philosophen ergriff und frank machte, als das unheimlichste Symptom unfrer unheimlich gewordnen europäischen Cultur, als ihren Umweg zu einem neuen Buddhismus? zu einem Europäer=Buddhismus? zum — Nihilismus?... Diese moderne Philosophen=Bevorzugung und Überschätzung des Mitseidens ist nämlich etwas Neues: gerade über den Unwerth des Mitleidens waren bisher die Philosophen übereingekommen. Ich nenne nur Plato, Spinoza, Larochefoucauld und Rant, vier Geifter fo verschieden von einander als möglich, aber in Einem Eins: in der Gerinaschätzung des Mitleidens. —

6.

Dies Problem vom Werthe des Mitleids und der Mitleids-Moral (— ich din ein Gegner der schändlichen modernen Gefühlsverweichlichung —) scheint zunächst nur etwas Vereinzeltes, ein Fragezeichen für sich; wer aber einmal hier hängen bleibt, hier fragen lernt, dem wird es gehn, wie es mir ergangen ist: — eine unzgeheure neue Aussicht thut sich ihm auf, eine Möglichs

keit faßt ihn wie ein Schwindel, jede Art Mißtrauen, Argwohn, Furcht springt hervor, der Glaube an die Moral, an alle Moral wankt, — endlich wird eine neue Forderung laut. Sprechen wir sie aus, diese neue Forderung: wir haben eine Aritik der moralischen Werthe nöthig, der Werth dieser Werthe ist selbst erst einmal in Frage zu stellen — und dazu thut eine Kenntniß der Bedingungen und Umstände noth, aus denen sie gewachsen, unter denen sie sich entwickelt und verschoben haben (Moral als Folge, als Symptom, als Maske, als Tartüfferie, als Krankheit, Symptom, als Maste, als Latinferte, als Kranihen, als Mißverständniß; aber auch Moral als Ursache, als Heilmittel, als Stimulans, als Hemmung, als Gift), wie eine solche Kenntniß weder bis jetzt da war, noch auch nur begehrt worden ist. Man nahm den Werth dieser "Werthe" als gegeben, als thatsächlich, als jensseits aller In-Frage-Stellung; man hat bisher auch nicht im Entferntesten daran gezweiselt und geschwankt, "den Guten" für höherwerthig als "ben Bofen" anzusetzen, höherwerthig im Sinne der Förderung, Nüplichkeit, Gebeihlichkeit in Hinsicht auf den Menschen überhaupt (die Zukunft des Menschen eingerechnet). Wie? wenn das Umgekehrte die Wahrheit wäre? Wie? wenn im "Guten" auch ein Nückgangsspmptom läge, insgleichen eine Gefahr, eine Verführung, ein Gift, ein Narcoticum, durch das etwa die Gegenwart auf Kosten der Zu= kunft lebte? Vielleicht behaglicher, ungefährlicher, aber auch in kleinerem Stile, niedriger? . . . So daß gerade die Moral daran Schuld wäre, wenn eine an sich mögliche höchste Mächtigkeit und Pracht des Thpus Mensch niemals erreicht würde? So daß gerade die Moral die Gefahr der Gefahren wäre? . . .

7.

Genug, daß ich selbst, seitdem mir dieser Ausblick sich öffnete, Gründe hatte, mich nach gelehrten, fühnen und arbeitsamen Genossen umzusehn (ich thue es heute noch). Es gilt, das ungeheure, ferne und so versteckte Land der Moral — der wirklich dagewesenen, wirklich gelebten Moral — mit lauter neuen Fragen und gleich= gelebten Moral — mit lauter neuen Fragen und gleichsam mit neuen Augen zu bereisen: und heißt dies nicht beinahe so viel als dieses Land erst entdecken? . . . Wenn ich dabei, unter Anderen, auch an den genannten Dr. Kée dachte, so geschah es, weil ich gar nicht zweiselte, daß er von der Natur seiner Fragen selbst auf eine richtigere Methodik, um zu Antworten zu geslangen, gedrängt werden würde. Habe ich mich darin betrogen? Mein Wunsch war es jedensalls, einem so sichtung zur wirklichen Luge eine bessere Kichtung, die Richtung zur wirklichen Historie der Moral zu geben und ihn vor solchem englischen Spynthesenweien geben und ihn vor solchem englischen Hypothesenwesen in's Blaue noch zur rechten Zeit zu warnen. Es liegt ja auf der Hand, welche Farbe für einen Moral-Genealogen hundert Mal wichtiger sein muß als gerade das Blaue: nämlich das Graue, will sagen, das Urfundliche, das Wirklich=Feststellbare, das Wirklich=Dagewesene, kurz die ganze lange, schwer zu entzissernde Hierzeichen glyphenschrift der menschlichen Moral=Vergangenheit!

— Diese war dem Dr. Kee unbekannt; aber er hatte Darwin gelesen: — und so reichen sich in seinen Hypo-thesen auf eine Weise, die zum Mindesten unterhaltend ift, die Darwin'sche Bestie und der allermodernste bescheidne Moral=Bärtling, der "nicht mehr beißt", artig die Hand, letzterer mit dem Ausdruck einer gewissen autmüthigen und feinen Indolenz im Gesicht, in die felbst ein Gran von Peffimismus, von Ermudung eingemischt

ift: als ob es sich eigentlich gar nicht lohne, alle diese Dinge — die Probleme der Moral — so ernst zu nehmen. Wir nun scheint es umgekehrt gar keine Dinge zu geben, die es mehr lohnten, daß man sie ernst nimmt; zu welchem Lohne es zum Beispiel gehört, daß man eines Tags vielleicht die Erlaubniß erhält, sie heiter zu nehmen. Die Heiterkeit nämlich oder, um es in meiner Sprache zu sagen, die fröhliche Wissenschaft — ist ein Lohn: ein Lohn für einen langen, tapseren, arbeitsamen und unterirdischen Ernst, der freilich nicht Jedermanns Sache ist. An dem Tage aber, wo wir aus vollem Herzen sagen: "vorwärts! auch unsre alte Moral gehört in die Komödie!" haben wir sür das dionhsische Drama vom "Schicksal der Seele" eine neue Berwicklung und Möglichseit entdeckt —: und er wird sie sich schon zu Nuße machen, darauf darf man wetten, er, der große alte ewige Komödiendichter unsres Daseins!...

8.

— Wenn diese Schrift irgend Semandem unversständlich ist und schlecht zu Ohren geht, so liegt die Schuld, wie mich dünkt, nicht nothwendig an mir. Sie ist deutlich genug, vorausgesetzt, was ich voraussetze, daß man zuerst meine früheren Schriften gelesen und einige Mühe dabei nicht gespart hat: diese sind in der That nicht leicht zugänglich. Was zum Beispiel meinen "Zarathustra" anbetrifft, so lasse ich niemanden als dessen Kenner gelten, den nicht jedes seiner Worte irgendwann einmal tief verwundet und irgendwann einmal tief entzückt hat: erst dann nämlich darf er des Vorrechts genießen, an dem halkhonischen Element, aus dem jenes Werk geboren ist, an seiner somigen

Helle, Ferne, Weite und Gewißheit ehrfürchtig Antheil zu haben. In andern Fällen macht die aphoristische Form Schwierigkeit: sie liegt darin, daß man diese Form heute nicht schwer genug nimmt. Gin Aphorismus, rechtschaffen geprägt und ausgegossen, ist ba= mit, daß er abgelesen ist, noch nicht "entziffert"; viel= mehr hat nun erft dessen Auslegung zu beginnen. zu der es einer Kunst der Auslegung bedarf. Ich habe in der dritten Abhandlung dieses Buchs ein Muster von dem dargeboten, was ich in einem solchen Falle "Auslegung" nenne: — dieser Abhandlung ist ein Aphoris= mus vorangestellt, sie selbst ist dessen Commentar. Freilich thut, um dergestalt das Lesen als Kunst zu üben, Eins vor Allem noth, was heutzutage gerade am besten verlernt worden ist — und darum hat es noch Zeit bis zur "Lesbarkeit" meiner Schriften —, zu bem man beinahe Ruh und jedenfalls nicht "moderner Mensch" sein muß: das Wiederfäuen . . .

Sils-Maria, Oberengadin, im Juli 1887.



## Erste Abhandlung:

"Gut und Böse", "Gut und Schlecht."



- Diese englischen Psychologen, denen man bisher auch die einzigen Versuche zu danken hat, es zu einer Entstehungsgeschichte der Moral zu bringen, — sie geben uns mit sich selbst kein kleines Käthsel auf; sie haben sogar, daß ich es gestehe, eben damit, als leib= haftige Räthsel, etwas Wesentliches vor ihren Büchern boraus - fie felbst find interessant! Diefe englischen Psychologen — was wollen sie eigentlich? Man findet sie, sei es nun freiwillig oder unfreiwillig, immer am gleichen Werke, nämlich die partie honteuse unsrer inneren Welt in den Vordergrund zu drängen und ge= rade dort das eigentlich Wirksame, Leitende, für die Entwicklung Entscheidende zu suchen, wo der intellettuelle Stolz des Menschen es am letten zu finden wünschte (zum Beispiel in der vis inertiae der Gewohnheit oder in der Vergeflichkeit oder in einer blinden und zufälligen Ideen = Verhäkelung und = Mechanik oder in irgend etwas Rein = Passivem, Automatischem, Reflermäßigem, Molekularem und Gründlich = Stupidem) — was treibt diese Psychologen eigentlich immer gerade in diese Richtung? Ist es ein heimlicher hä= mischer gemeiner seiner selbst vielleicht uneingeständ= licher Instinkt der Verkleinerung des Menschen? Ober

ema ein pessimistischer Argwohn, das Mißtrauen von enttäuschten, verdüsterten, giftig und grün gewordenen Idealisten? Oder eine kleine unterirdische Feindschaft und rancune gegen das Christenthum (und Plato), die vielleicht nicht einmal über die Schwelle des Bewußtseins gelangt ist? Ober gar ein lüsterner Geschmack am Befremblichen, am Schmerzhaft-Paradoxen, am Fragwürdigen und Unsinnigen des Daseins? Ober endlich - von Mem etwas, ein wenig Gemeinheit, ein wenig Berdüsterung, ein wenig Antichristlichkeit, ein wenig Verdüsterung, ein wenig Antichristlichkeit, ein wenig Nizel und Bedürfniß nach Pfeffer? . . . Aber man sagt mir, daß es einsach alte kalte langweilige Frösche seien, die am Menschen herum, in den Menschen hinein kriechen und hüpfen, wie als ob sie da so recht in ihrem Elemente wären, nämlich in einem Sumpfe. Ich höre das mit Widerstand, mehr noch, ich glaube nicht daran; und wenn man wünschen darf, wo man nicht wissen kan, so wünsche ich von Herzen, daß es umgekehrt mit ihnen stehen möge, — daß diese For-scher und Wikroskopiker der Seele im Grunde konkerscher und Mitrostopiker ber Seele im Grunde tapfere, großmüthige und stolze Thiere seien, welche ihr Herz wie ihren Schmerz im Zaum zu halten wissen und sich dazu erzogen haben, der Wahrheit alle Wünschbarkeit zu opfern, jeder Wahrheit, sogar der schlichten, herben, häßlichen, widrigen, unchriftlichen, unmoralischen Wahrheit . . . Denn es giebt solche Wahrheiten. —

2.

Me Achtung also vor den guten Geistern, die in diesen Historikern der Moral walten mögen! Aber gewiß ist leider, daß ihnen der historische Geist selber abgeht, daß sie gerade von allen guten Geistern

der Historie jelbst in Stich gelassen worden sind! Sie benken allesammt, wie es nun einmal alter Philosophen= Brauch ist, wesentlich unhistorisch: daran ist kein Zweifel. Die Stümperei ihrer Moral-Genealogie kommt gleich am Ansang zu Tage, da, wo es sich darum hans belt, die Herkunst des Begriffs und Urtheils "gut" zu ermitteln. "Man hat ursprünglich — so dekretiren fie — unegoistische Handlungen von Seiten berer gelobt und gut genannt, denen sie erwiesen wurden, also benen sie nüglich waren; später hat man biesen Ursprung des Lobes vergessen und die unegoisti= schen Handlungen einfach, weil sie gewohnheits= mäßig immer als gut gelobt wurden, auch als gut empfunden — wie als ob sie an sich etwas Gutes wären." Man sieht sofort: diese erste Ableitung enthält bereits alle typischen Züge der englischen PsychologenSdiosynkrasie, — wir haben "die Nüglichkeit", "das Vergessen", "die Gewohnheit" und am Schluß "den Irrthum", alles als Unterlage einer Werthschätzung, auf welche der höhere Mensch bisher wie auf eine Art Vorrecht des Menschen überhaupt stolz gewesen ist. Dieser Stolz soll gedemüthigt, diese Werthschätzung entwerthet werden: ist das erreicht? . . . Nun liegt für mich erstens auf der Hand, daß von dieser Theorie ber eigentliche Entstehungsherd des Begriffs "gut" an falscher Stelle gesucht und angesetzt wird: das Urtheil "gut" rührt nicht von benen her, welchen "Güte" erwiesen wird! Bielmehr sind es "die Guten" selber gewesen, das heißt die Bornehmen, Mächtigen, Höher= gestellten und Hochgesinnten, welche sich selbst und ihr Thun als gut, nämlich als ersten Kanges empfanden und ansetzen, im Gegensatz zu allem Niedrigen, NiedrigsGesinnten, Gemeinen und Pöbelhaften. Aus diesem

Bathos der Diftanz heraus haben fie fich das Recht, Werthe zu schaffen, Namen der Werthe auszuprägen, erst genommen: was gieng sie die Rüglichkeit an! Der Gesichtspunkt der Nüglichkeit ist gerade in Bezug auf ein solches heißes Herausquellen oberfter rang= ordnender, rang-abhebender Werthurtheile so fremd und unangemessen wie möglich: hier ist eben das Gefühl bei einem Gegensatze jenes niedrigen Wärmegrades angelangt, den jede berechnende Klugheit, jeder Nütz-lichkeitä-Calcul voraussett, — und nicht für einmal, nicht für eine Stunde der Ausnahme, sondern für die Dauer. Das Pathos der Vornehmheit und Distanz, wie gesagt, das dauernde und dominirende Gesammt- und Grundgefühl einer höheren herrschenden Art im Verhältniß zu einer niederen Art, zu einem "Unten" das ist der Ursprung des Gegensatzes "gut" und "schlecht". (Das Herrenrecht, Namen zu geben, geht so weit, daß man sich erlauben sollte, den Ursprung der Sprache selbst als Machtäußerung der Berrschenben zu fassen: sie sagen "bas ist bas und bas", sie siegeln jegliches Ding und Geschehen mit einem Laute ab und nehmen es dadurch gleichsam in Besitz.) Es liegt an diesem Ursprunge, daß das Wort "gut" sich von vornherein durchaus nicht nothwendig an "uncgoistische Handlungen anknüpst: wie es der Aberstaube jener Moralgenealogen ist. Vielmehr geschieht es erst bei einem Niedergange aristofratischer Wertheurtheile, daß sich dieser ganze Gegensah "egoistisch" "uncgoistisch" dem menschlichen Gewissen mehr und mehr aufdrängt, — es ist, um mich meiner Sprache zu bedienen, der Heerdeninstinkt, der mit ihm endlich zu Worte (auch zu Worten) kommt. Und auch dann bauert es noch lange, bis dieser Instinkt in dem Maaße

Herr wird, daß die moralische Werthschätzung bei jenem Gegensaße geradezu hängen und stecken bleibt (wie dies zum Beispiel im gegenwärtigen Europa der Fall ist: heute herrscht das Vorurtheil, welches "moralisch", "unegoistisch", "desinteresse" als gleichwerthige Begriffe nimmt, bereits mit der Gewalt einer "fixen Idee" und Kopfkrankheit).

3.

Zweitens aber: ganz abgesehn von der historischen Unhaltbarkeit jener Hypothese über die Herkunft des Werthurtheils "gut", frankt sie an einem psychologisschen Widersinn in sich selbst. Die Nüplichkeit der unegoistischen Handlung soll der Ursprung ihres unegoistischen Handlung soll der Ursprung ihres Lobes sein, und dieser Ursprung soll vergessen worden sein: — wie ist dies Vergessen auch nur mögelich? Hat vielleicht die Nüglichkeit solcher Handlungen irgend wann einmal aufgehört? Das Gegentheil ist der Fall: diese Nüglichkeit ist vielmehr die Alltagserfahrung zu allen Zeiten gewesen, etwas also, das sortwährend immer neu unterstrichen wurde; solgslich, statt aus dem Bewußtsein zu verschwinden, statt vergeßdar zu werden, sich dem Bewußtsein mit immer größerer Deutsichkeit eindrücken mußte. Um wie viel vernünstiger ist jene entgegengesche Theorie (sie ist deshalb nicht wahrer —), welche zum Beispiel von Herbald nicht wahrer —), welche zum Beispiel von Herbald nicht wahrer bertreten wird: der den Begriff "gut" als wesensgleich mit dem Begriff "nüßlich", "zweckmäßig" ansetz, so daß in den Urtheilen "gut" und "schlecht" die Menschheit gerade ihre unvergeßnen und unvergeßbaren Erfahrungen über nützlichzweckmäßig, über schädlichzunzweckmäßig aufsummirt und sanktionirt habe. Gut ist, nach bieser Theorie, was sich von jeher als nüplich bewiesen hat: damit dars es als "werthvoll im höchsten Grade", als "werthvoll an sich" Geltung behaupten. Auch dieser Weg der Erklärung ist, wie gesagt, falsch, aber wenigstens ist die Erklärung selbst in sich vernünstig und psychoslogisch haltbar. —

4.

- Den Fingerzeig zum rechten Wege gab mir die Frage, was eigentlich die von den verschiednen Sprachen ausgeprägten Bezeichnungen des "Guten" in ethmologischer Hinsicht zu bedeuten haben: da fand ich, daß sie allesammt auf die gleiche Begriffs= Berwandlung zurückleiten, — daß überall "vornehm" "edel" im ständischen Sinne der Grundbegriff ist, aus bem sich "gut" im Sinne von seelisch="vornehm" "edel", von "seelisch=hochgeartet", "seelisch=privilegirt" mit Nothwendigkeit heraus entwickelt: eine Entwicklung, die immer parallel mit jener anderen läuft, welche "gemein" "pöbelhaft" "niedrig" schließlich in den Begriff "schlecht" übergehn macht. Das beredteste Beispiel für das Letztere ist das deutsche Wort "schlecht" settptet sats velches mit "schlicht" identisch ist — versgleiche "schlechtweg", "schlechterdings" — und urssprünglich den schlichten, den gemeinen Mann, noch ohne einen verdächtigenden Seitenblick, einfach im Gegensatz zum Vornehmen bezeichnete. Um die Zeit des dreißigjährigen Kriegs ungefähr, also spät genug, verschiebt sich dieser Sinn in den jetzt gebräuchlichen. — Dies scheint mir in Betreff ber Moral-Genealogie eine wesentliche Ginsicht; daß sie so spät erft gefunden wird, liegt an dem hemmenden Einfluß, den das demokratische Vorurtheil innerhalb ber mobernen Welt in Hinschießt auf alle Fragen der Herkunft außübt. Und dies dis in das anscheinend objektivste Gebiet der Naturwissenschaft und Physiologie hinein, wie hier nur anzgedeutet werden soll. Welchen Unsug aber dieses Vorurtheil, einmal dis zum Haß entzügelt, in Sonderheit für Moral und Historie anrichten kann, zeigt der berüchtigte Fall Buckle's; der Plebejismus des mobernen Geistes, der englischer Abkunft ist, brach da einmal wieder auf seinem heimischen Boden heraus, heftig wie ein schlammichter Vulkan und mit jener verssalzten überlauten gemeinen Beredtsamkeit, mit der disher alle Vulkane geredet haben.

5.

In Hinsicht auf unser Problem, das aus guten Gründen ein stilles Problem genannt werden kann und sich wählerisch nur an wenige Ohren wendet, ist es von keinem kleinen Interesse, sestzustellen, daß vielsfach noch in jenen Worten und Wurzeln, die "gut" bezeichnen, die Hauptnuance durchschimmert, auf welche hin die Vornehmen sich eben als Menschen höheren Ranges fühlten. Zwar benennen sie sich vielleicht in den häufigsten Fällen einsach nach ihrer Überlegenheit an Macht (als "die Mächtigen", "die Herren", "die Gestietenden") oder nach dem sichtbarsten Abzeichen diesser Überlegenheit, zum Beispiel als "die Keichen", "die Besitzenden" (das ist der Sinn von arya; und entspreschend im Eranischen und Slavischen). Aber auch nach einem thypischen Charakterzuge: und dies ist der Fall, der uns hier angeht. Sie heißen sich zum Beispiel "die Wahrhaftigen"; voran der griechische Adel,

dessen Mundstück der Megarische Dichter Theognis ist. Das dafür ausgeprägte Wort kodis bedeutet der Wurzel nach Einen, der ist, der Realität hat, der wirklich ist, der wahr ist; dann, mit einer subjektiven Wendung, den Wahren als den Wahrhaftigen: in dieser Phase der Begriffs-Verwandlung wird es zum Schlagund Stichwort des Adels und geht ganz und gar in ben Sinn "adelig" über, zur Abgrenzung vom lügen= haften gemeinen Manne, so wie Theognis ihn nimmt und schildert, — bis endlich das Wort, nach dem Niedergange des Abels, zur Bezeichnung der seelischen noblesse übrig bleibt und gleichsam reif und süß wird. Im Worte nands wie in derlos (der Plebejer im Gegen= sat dum ayavos) ist die Feigheit unterstrichen: dies giebt vielleicht einen Wink, in welcher Richtung man die ethmologische Herkunft des mehrsach deutbaren άγαθός zu suchen hat. Im lateinischen malus (dem ich uklas zur Seite stelle) könnte der gemeine Mann als der Dunkelfarbige, vor allem als der Schwarzhaarige ("hic niger est — ") gekennzeichnet sein, als der vorarische Insasse bes italischen Bodens, der sich von der herrschend gewordnen blonden, nämlich arischen Er= oberer=Raffe durch die Farbe am deutlichsten abhob; wenigstens bot mir das Gälische den genan entsprechen= ben Fall — fin (zum Beispiel im Namen Fin-Gal) bas abzeichnende Wort des Adels, zulegt der Gute, Edle, Reine, ursprünglich der Blondkopf, im Gegensatz zu den dunklen schwarzhaarigen Ureinwohnern. Die Kelten, beiläufig gesagt, waren burchaus eine blonde Rasse; man thut Unrecht, wenn man jene Streisen einer wesentlich dunkelhaarigen Bevölkerig, die sich auf sorgfältigeren ethnographischen warten Deutschland's bemerkbar machen, mit irgend welcher keltischen Her-

kunft und Blutmischung in Zusammenhang bringt, wie dies noch Virchow thut: vielmehr schlägt an diesen Stellen die vorarische Bevölkerung Deutschland's vor. (Das Gleiche gilt beinahe für ganz Europa: im Wesentlichen hat die unterworfne Rasse schließlich daselbst wieder die Oberhand bekommen, in Farbe, Rurze des Schädels, vielleicht fogar in den intellektuellen und socialen Inftinkten: wer steht uns dafür, ob nicht die moderne Demokratie, der noch modernere Anarchismus und namentlich jener Hang zur "commune", zur primitivsten Gesellschafts-Form, der allen Socia-listen Europa's jetzt gemeinsam ist, in der Hauptsache einen ungeheuren Nachschlag zu bedeuten hat und daß die Eroberer- und Berren-Raffe, die der Arier, auch physiologisch im Unterliegen ift? . . .) Das lateinische bonus glaube ich als "den Krieger" auslegen zu dürfen: vorausgesett, daß ich mit Recht bonus auf ein älteres duonus zurückführe (vergleiche bellum = duellum = duen-lum, worin mir jenes duonus erhalten scheint). Bonus somit als Mann des Zwistes, der Entzweiung (duo), als Kriegsmann: man sieht, was im alten Rom an einem Mann seine "Güte" ausmachte. Unser deutsches "Gut" selbst: sollte es nicht "den Göttlichen", den Mann göttlichen Geschlechts bedeuten? Und mit dem Bolks= (ursprünglich Adels=) Namen der Gothen identisch sein? Die Gründe zu dieser Vermuthung gehören nicht hierher. —

6.

Bon dieser Regel, daß der politische Vorrangs-Begriff sich immer in einen seelischen Vorrangs-Begriff auslöst, macht es zunächst noch keine Ausnahme (obgleich es Anlaß zu Ausnahmen giebt), wenn die höchste

Naste zugleich die priesterliche Raste ist und folglich zu ihrer Gesammt=Bezeichnung ein Prädikat besvorzugt, das an ihre priesterliche Funktion erinnert. Da tritt zum Beispiel "rein" und "unrein" sich zum erften Male als Ständeabzeichen gegenüber; und auch hier kommt später ein "gut" und ein "schlecht" in einem nicht mehr ständischen Sinne zur Entwicklung. Im Übrigen sei man davor gewarnt, diese Begriffe "rein" und "unrein" nicht von vornherein zu schwer, zu weit oder gar symbolisch zu nehmen: alle Begriffe der älteren Menschheit sind vielmehr anfänglich in einem uns kaum ausdenkbaren Maaß grob, plump, äußerlich, eng, geradezu und insbesondre unsym=bolisch verstanden worden. Der "Reine" ist von Anfang an bloß ein Mensch, der sich wäscht, der sich gewisse Speisen verbietet, die Hautkrankheiten nach sich ziehn, der nicht mit den schmutzigen Weibern des niederen Volkes schläft, der einen Abscheu vor Blut hat, — nicht mehr, nicht viel mehr! Andrerseits erhellt es freilich aus der ganzen Art einer wesentlich priester= lichen Aristofratie, warum hier gerade frühzeitig sich die Werthungs = Gegenfätze auf eine gefährliche Weise ver= innerlichen und verschärfen konnten; und in der That sind durch sie schließlich Klüfte zwischen Mensch und Mensch aufgerissen worden, über die selbst ein Achill der Freigeisterei nicht ohne Schauder hinwegsetzen wird. Es ist von Anfang an etwas Ungesundes in solchen priesterlichen Aristokratien und in den daselbst herrschenden, dem Handeln abgewendeten, theils brutenden, theils gefühls=explosiven Gewohnheiten, als deren Folge jene den Priestern aller Zeiten fast under-nieidlich anhaftende intestinale Krankhaftigkeit und Neurasthenie erscheint; was aber von ihnen selbst

gegen diese ihre Krankhaftigkeit als Heilmittel erfunden worden ist, — muß man nicht sagen, daß es sich zulegt in seinen Nachwirkungen noch hundert Mal gesährlicher erwiesen hat als die Arankheit, von der es erlösen sollte? Die Menschheit selbst krankt noch an den Nachwirkungen dieser priesterlichen Aur-Naivestäten! Denken wir zum Beispiel an gewisse Diätsormen (Vermeidung des Fleisches), an das Fasten, an die geschlechtliche Enthaltsamkeit, an die Flucht "in die Buste" (Weir Mitchell'sche Folirung, freilich ohne die barauf folgende Mastkur und Überernährung, in der das wirksamste Gegenmittel gegen alle Hysterie des aftetischen Ideals besteht): hinzugerechnet die ganze sinnenfeindliche faul= und raffinirtmachende Metaphysik der Priester, ihre Selbst-Hypnotisirung nach Art des Fakirs und Brahmanen — Brahman als gläserner Knopf und fixe Idee benutzt — und das schließliche nur zu bezgreifliche allgemeine Satthaben mit seiner Radikalkur, dem Nichts (oder Gott: — das Verlangen nach einer unio mystica mit Gott ist das Verlangen des Budzdhisten in's Nichts, Nirvâna — und nicht mehr!). Bei den Priestern wird eben alles gefährlicher, nicht nur Kurmittel und Heilfünste, sondern auch Hochmuth, Rache, Scharffinn, Ausschweifung, Liebe, Herrschsucht, Tugend, Krankheit; — mit einiger Billigkeit ließe fich allerdings auch hinzufügen, daß erst auf dem Boben dieser wesentlich gefährlichen Daseinsform des Menschen, der priesterlichen, der Mensch überhaupt ein interessantes Thier geworden ift, daß erft hier die menschliche Seele in einem höheren Sinne Tiefe bekommen hat und böse geworden ist — und das sind ja die beiden Grundsormen der bisherigen Überlegenheit des Menschen über sonstiges Gethier! . . .

7

— Man wird bereits errathen haben, wie leicht sich die priesterliche Werthungs=Weise von der ritterlich= aristofratischen abzweigen und dann zu deren Gegen= saße fortentwickeln kann; wozu es in Sonderheit jedes Mal einen Anstoß giebt, wenn die Priesterkaste und die Kriegerkaste einander eifersüchtig entgegentreten und über den Preis mit einander nicht einig werden wollen. Die ritterlich = ariftokratischen Werthurtheile haben zu ihrer Voraussetzung eine mächtige Leiblich= feit, eine blühende, reiche, selbst überschäumende Gejundheit, sammt dem, was deren Erhaltung bedingt, Krieg, Abenteuer, Jagd, Tanz, Kampffpiele und alles überhaupt, was starkes freies frohgemuthes Handlin in sich schließt. Die priesterlich vornehme Werthungs-Weise hat — wir sahen es — andre Voraussezungen: schlimm genug für sie, wenn es sich um Krieg handelt! Die Priester sind, wie bekannt, die bösesten Feinde — weshalb doch? Weil sie die ohnmächtigsten sind. Aus der Ohnmacht wächst bei ihnen der Haß in's Ungeheure und Unheimliche, in's Geistigste und Giftigste. Die ganz großen Haffer in der Belt= geschichte sind immer Priester gewesen, auch die geist= reichsten Hasser: — gegen den Geist der priefterlichen Rache kommt überhaupt aller übrige Geist kaum in Betracht. Die menschliche Geschichte wäre eine gar zu dumme Sache ohne den Geist, der von den Ohn= mächtigen her in sie gekommen ist: — nehmen wir sofort das größte Beispiel. Alles, was auf Erden gegen "die Vornehmen", "die Gewaltigen", "die Herren", "die Machthaber" gethan worden ist, ist nicht der Kede werth im Vergleich mit dem, was die Juden gegen fie gethan haben; die Juden, jenes priefterliche Bolt,

das sich an seinen Feinden und Uberwältigern zuletzt nur durch eine radikale Umwerthung von deren Wersthen, also durch einen Akt der geistigsten Rache Genugthuung zu schaffen wußte. So allein war es eben einem priesterlichen Volke gemäß, dem Volke der zurückgetretensten priesterlichen Rachsucht. Die Juden sind es gewesen, die gegen die aristokratische Werthgleichung (gut = vornehm = mächtig = schön = glücklich = gottgeliebt) mit einer furchteinslößenden Folgerichtigkeit die Umkehrung gewagt und mit den Zähnen des abgründlichsten Hasses (des Hasses der Ohnmacht) festgehalten haben, nämlich "bie Elenden sind allein die Guten, die Armen Ohnmächtigen Ried= rigen sind allein die Guten, die Leibenden Entbehren= den Kranken Hößlichen sind auch die einzig Frommen, die einzig Gottfeligen, für fie allein giebt es Seligkeit, — dagegen ihr, ihr Vornehmen und Gewaltigen, ihr seid in alle Ewigkeit die Bosen, die Graufamen, die Lüsternen, die Unerfättlichen, die Gottlosen, ihr werdet auch ewig die Unseligen, Verfluchten und Verdammten sein!" . . . Man weiß, wer die Erbschaft dieser jüdischen Um-werthung gemacht hat . . . Ich erinnere in Betreff der ungeheuren und über alle Maaßen verhängnisvollen Initiative, welche die Juden mit dieser grundsätzlichsten aller Kriegserklärungen gegeben haben, an den Sat, auf den ich bei einer andren Gelegenheit gekommen bin ("Jenseits von Gut und Böse" p. 126 f.) — daß nämlich mit den Juden der Sklavenaufstand in der Moral beginnt: jener Aufstand, welcher eine zweitausendjährige Geschichte hinter sich hat und der uns heute nur deshalb aus den Augen gerückt ist, weil er - siegreich gewesen ist . . .

8.

- Aber ihr versteht das nicht? Ihr habt keine Augen für Etwas, das zwei Jahrtausende gebraucht hat, um zum Siege zu kommen? . . . Daran ift nichts zum Berwundern: alle langen Dinge sind schwer zu sehn, zu übersehn. Das aber ist das Ereigniß: aus dem Stamme jenes Baums der Rache und des Haffes, des jüdischen Sasses - des tiefften und sublimften, nam= lich Ideale schaffenden, Werthe umschaffenden Saffes, bessen Gleichen nie auf Erden dagewesen ist — wuchs etwas ebenso Unvergleichliches heraus, eine neue Liebe, die tiefste und sublimste aller Arten Liebe: und aus welchem andren Stamme hätte sie auch wach= sen können? . . . Daß man aber ja nicht vermeine, sie sei etwa als die eigentliche Verneinung jenes Durstes nach Rache, als der Gegensatz des jüdischen Hassescuporgewachsen! Nein, das Umgekehrte ist die Wahr= heit! Diese Liebe wuchs aus ihm heraus, als seine Krone, als die triumphirende, in der reinsten Helle und Sonnenfülle sich breit und breiter entfaltende Krone, welche mit demselben Drange gleichsam im Reiche des Lichts und der Höhe auf die Ziele jenes Haffes, auf Sieg, auf Beute, auf Verführung aus war, mit dem die Wurzeln jenes Haffes sich immer gründlicher und begehrlicher in Alles, was Tiefe hatte und bose war, hinunter senkten. Diefer Jesus von Nazareth, als das leibhafte Evangelium der Liebe, dieser den Armen, den Kranken, den Sündern die Seligkeit und den Sieg bringende "Erlöser" — war er nicht gerade die Verführung in ihrer unheimlichsten und unwiderstehlichsten Form, die Verstührung und der Umweg zu eben jenen jüdischen Werthen und Neuerungen des Ideals? Hat Israel nicht gerade auf dem Umwege dieses "Erlösers", dieses

scheinbaren Wibersachers und Auflösers Ifrael's, das lette Ziel feiner sublimen Rachsucht erreicht? Gehört es nicht in die geheime schwarze Kunst einer wahrhaft großen Politik der Rache, einer weitsichtigen, unterirdischen, langsam=greifenden und vorausrechnenden Rache, daß Israel selber das eigentliche Werkzeug seiner Rache vor aller Welt wie etwas Todseindliches verleugnen und an's Kreuz schlagen mußte, damit "alle Welt", nämlich alle Gegner Israel's unbedenklich ge-rade an diesen Köder anbeißen konnten? Und wüßte man sich andrerseits, aus allem Raffinement des Geistes heraus, überhaupt noch einen gefährlicheren Röber auszudenken? Etwas, das an verlockender berauschenber betäubender verderbender Kraft jenem Symbol bes "heiligen Kreuzes" gleichkäme, jener schauerlichen Baradorie eines "Gottes am Kreuze", jenem Mysterium einer unausbentbaren letten äußersten Graufamteit und Selbstfreuzigung Gottes jum Beile bes Men= schen? . . . Gewiß ist wenigstens, daß sub hoc signo Israel mit seiner Nache und Umwerthung aller Werthe bisher über alle anderen Ideale, über alle vornehme = ren Ideale immer wieder triumphirt hat. - -

9.

— "Aber was reden Sie noch von vornehmeren Idealen! Fügen wir uns in die Thatsachen: das Bolk hat gesiegt — oder "die Sklaven" oder "der Pöbel" oder "die Heerde" oder wie Sie es zu nennen belieben — wenn dies durch die Juden geschehn ist, wohlan! so hatte nie ein Bolk eine welthistorischere Mission. "Die Herren" sind abgethan; die Moral des gemeinen Mannes hat gesiegt. Man mag diesen Sieg zugleich

als eine Blutvergiftung nehmen (er hat die Raffen durch einander gemengt) — ich widerspreche nicht; unzweiselhaft ist aber diese Intozikation gelungen. Die "Erlösung" des Menschengeschlechts (nämlich von "den Herren") ist auf dem besten Wege; alles ver= jüdelt oder verchriftlicht oder verpöbelt sich zusehends (was liegt an Worten!). Der Gang dieser Vergiftung, durch den ganzen Leib der Menschheit hindurch, scheint unaufhaltsam, ihr tempo und Schritt darf sogar von nun an immer langsamer, seiner, unhörbarer, besonnener sein — man hat ja Zeit . . . Kommt der Kirche in dieser Absicht heute noch eine nothwendige Aufgabe, überhaupt noch ein Recht auf Dasein zu? Der könnte man ihrer entrathen? Quaeritur. Es scheint, daß sie jenen Gang eher hemmt und zurückhält, ftatt ihn zu beschleunigen? Nun, eben das könnte ihre Nüglichkeit sein . . . Sicherlich ist sie nachgerade etwas Gröbliches und Bäurisches, das einer zarteren Intelligenz, einem eigentlich modernen Geschmacke widersteht. Sollte sie sich zum Mindesten nicht etwas raffiniren? . . . Sie entfremdet heute mehr, als daß sie verführte . . . Wer von uns wurde wohl Freigeist sein, wenn es nicht die Rirche gabe? Die Kirche widersteht uns, nicht ihr Gift . . . Bon der Kirche abgesehn lieben auch wir das Gift . . . . . . Dies der Epilog eines "Freigeistes" zu meiner Rede, eines ehrlichen Thiers, wie er reichlich verrathen hat, überdies eines Demokraten; er hatte mir bis dahin zugehört und hielt es nicht aus, mich schweis gen zu hören. Für mich nämlich giebt es an diefer Stelle viel zu schweigen. —

## 10.

- Der Stlavenaufftand in der Moral beginnt da= mit, daß das Ressentiment selbst schöpferisch wird und mit, daß das Ressentiment selbst schöpferisch wird und Werthe gebiert: das Ressentiment solcher Wesen, denen die eigentliche Reaction, die der That, versagt ist, die sich nur durch eine imaginäre Kache schadlos halten. Während alle vornehme Woral aus einem triumphirenden Jassagen zu sich selber herauswächst, sagt die Stlavens-Moral von vornherein Nein zu einem "Außershalb", zu einem "Anders", zu einem "Nichtsselbst": und dies Nein ist ihre schöpferische That. Diese Umkehrung des werthessehenen Blicks — diese nothwens dige Richtung nach Außen statt zurück auf sich selber — gehört eben zum Ressentiment: die Sklavenselber — gehört eben zum Ressentiment: die StlavenMoral bedarf, um zu entstehn, immer zuerst einer Gegenund Außenwelt, sie bedarf, physiologisch gesprochen,
äußerer Reize, um überhaupt zu agiren, — ihre Aftion ist von Grund aus Reaktion. Das Umgekehrte
ist bei der vornehmen Werthungsweise der Fall: sie
agirt und wächst spontan, sie sucht ihren Gegensat
nur auf, um zu sich selber noch dankbarer, noch frohlockender Ja zu sagen, — ihr negativer Begriff "niedrig"
"gemein" "schlecht" ist nur ein nachgebornes blasses Contrastbild im Verhältniß zu ihrem positiven, durch
und durch mit Leben und Leidenschaft durchtränkten Grundbegriff "wir Vornehmen, wir Guten, wir Schönen, wir Glücklichen!" Wenn die vornehme Werthungsweise sich vergreift und an der Realität versündigt, so geschieht dies in Bezug auf die Sphäre, welche ihr nicht genügend bekannt ift, ja gegen deren wirkliches Kennen sie sich spröde zur Wehre setzt: sie verkennt unter Umständen die von ihr verachtete Sphäre, die des gemeinen Mannes, des niedren Volks; andrerseits erwäge

man, daß jedenfalls der Affekt der Berachtung, des Herabblickens, des Überlegen-Blickens, gesetzt daß er das Bild des Verachteten fälscht, bei weitem hinter der Fälschung zurückbleiben wird, mit der der zurücksgetretene Haß, die Rache des Ohnmächtigen, sich an seinem Gegner — in effigie natürlich — vergreifen wird. In der That ist in der Verachtung zu viel Nachlässig= feit, zu viel Leicht=nehmen, zu viel Weg=blicken und Ungeduld mit eingemischt, selbst zu viel eignes Frohgefühl, als daß sie im Stande wäre, ihr Objekt zum eigentlichen Zerrbild und Scheusal umzuwandeln. Man überhöre doch die beinahe wohlwollenden nuances nicht, welche zum Beispiel der griechische Adel in alle Worte legt, mit denen er das niedere Volk von sich abhebt; wie sich fortwährend eine Art Bedauern, Rücksicht, Nachsicht einmischt und anzuckert, bis zu dem Ende, daß fast alle Worte, die dem gemeinen Manne zu= fommen, schließlich als Ausbrücke für "unglücklich" "bebauernswürdig" übrig geblieben sind (vergleiche deilos, δείλαιος, πονηφός, μοχθηφός, letztere zwei eigentlich den gemeinen Mann als Arbeitsstlaven und Lastthier kennseichnend) — und wie andrerseits "schlecht" "niedrig" "unglücklich" nie wieder aufgehört haben, für das griechische Ohr in Einen Ton auszuklingen, mit einer Klangfarbe, in der "unglücklich" überwiegt: dies als Erbstück der alten edleren aristokratischen Werthungss weise, die sich auch im Berachten nicht verleugnet (— Philologen seien daran erinnert, in welchem Sinne οιζυρός, ανολβος, τλήμων, δυςτυχείν, ξυμφορά gebraucht werden). Die "Wohlgeborenen" fühlten sich eben als die "Glücklichen"; sie hatten ihr Glück nicht erst durch einen Blick auf ihre Feinde künstlich zu construiren, unter Umftänden einzureden, einzulügen (wie es alle

Menschen des Ressentiment zu thun pflegen); und ebenfalls wußten sie, als volle, mit Kraft überladene, fola= lich nothwendig attive Menschen, von dem Glück das Handeln nicht abzutrennen, — das Thätigsein wird bei ihnen mit Nothwendigkeit in's Glück hineingerechnet (woher ed noarreiv seine Herkunft nimmt) - alles sehr im Gegensatz zu dem "Glück" auf der Stufe der Ohn= mächtigen, Gedrückten, an giftigen und feindseligen Gefühlen Schwärenden, bei denen es wesentsich als Nar-tose, Betäubung, Ruhe, Frieden, "Sabbat", Gemüths-Ausspannung und Gliederstrecken, furz passivisch auftritt. Während der vornehme Mensch vor sich selbst mit Vertrauen und Offenheit lebt (pervacos "edelbürtig" unterstreicht die nuance "aufrichtig" und auch wohl "naiv"), so ist der Mensch des Ressentiment weder auf= richtig, noch naiv, noch mit sich selber ehrlich und geradezu. Seine Seele schielt; sein Geist liebt Schlupf= winkel, Schleichwege und Hinterthüren, alles Versteckte muthet ihn an als feine Welt, feine Sicherheit, fein Labsal; er versteht sich auf das Schweigen, das Nicht= Bergeffen, das Warten, das vorläufige Sich-verkleinern, Sich=demuthigen. Gine Raffe folcher Menschen des Ressentiment wird nothwendig endlich klüger sein als irgend eine vornehme Rasse, sie wird die Klugheit auch in ganz andrem Maaße ehren: nämlich als eine Existenzbedingung ersten Ranges, während die Klugheit bei vornehmen Menschen leicht einen seinen Beisgeschmack von Luzus und Kaffinement an sich hat: fie ist eben hier lange nicht so wesentlich, als die volls-kommne Funktions-Sicherheit der regulirenden unbewußten Instinkte oder selbst eine gewisse Unklugheit, etwa das tapfre Drauslosgehn, sei es auf die Gefahr, sei es auf den Feind, oder jene schwärmerische Plötlichkeit von Zorn, Liebe, Chrfurcht, Dankbarkeit und Rache, an der sich zu allen Zeiten die vornehmen Seelen wiedererkannt haben. Das Ressentiment des vornehmen Menschen selbst, wenn es an ihm auftritt, vollzieht und erschöpft sich nämlich in einer sofortigen Reaktion, es vergiftet darum nicht: andrerseits tritt es in unzähligen Fällen gar nicht auf, wo es bei allen Schwachen und Dhnmächtigen unvermeidlich ift. Seine Feinde, seine Unfälle, seine Unthaten selbst nicht lange ernst nehmen fönnen — das ift das Zeichen starker voller Naturen, in denen ein Überschuß plastischer, nachbildender, aus= heilender, auch vergessen machender Kraft ist (ein gutes Beispiel dafür aus der modernen Welt ist Mirabeau, welcher kein Gedächtniß für Insulte und Niederträchtig= keiten hatte, die man an ihm begieng, und der nur des= halb nicht vergeben konnte, weil er — vergaß). Ein solcher Mensch schüttelt eben viel Gewürm mit Einem Ruck von sich, das sich bei Anderen eingräbt; hier allein ist auch das möglich, gesetzt daß es überhaupt auf Erden möglich ist — die eigentliche "Liebe zu seinen Feinden". Wie viel Chrfurcht vor seinem Feinde hat schon ein vornehmer Mensch! — und eine solche Ehrfurcht ist schon eine Brücke zur Liebe . . . Er verlangt ja seinen Feind für sich, als seine Auszeichnung, er hält ja keinen andren Feind aus, als einen solchen, an dem nichts zu verachten und sehr viel zu ehren ist! Dagegen stelle man sich "den Feind" vor, wie ihn der Mensch des Ressentiment concipirt — und hier gerade ist seine That, seine Schöpfung: er hat "den bösen Feind" concipirt, "den Bösen", und zwar als Grundbegriff, von dem aus er sich als Nachbild und Gegenstück nun auch noch einen "Guten" ausdenkt sich selbst! . . .

11.

Gerade umgekehrt also wie bei dem Vornehmen. der den Grundbegriff "gut" voraus und spontan, näm-lich von sich aus concipirt und von da aus erst eine Borstellung von "schlecht" sich schafft! Dies "schlecht" vornehmen Ursprungs und jenes "böse" aus dem Brau-kessel des ungesättigten Hasses — das erste eine Nach-schöpfung, ein Nebenher, eine Complementärsarbe, das zweite dagegen das Original, der Anfang, die eigentliche That in der Conception einer Sklaven-Moral wie verschieden stehn die beiden scheinbar demselben Begriff "gut" entgegengestellten Worte "schlecht" und "bofe" da! Aber es ist nicht berselbe Begriff "gut": vielmehr frage man sich doch, wer eigentlich "böse" ift, im Sinne der Moral des Ressentiment. In aller Strenge geantwortet: eben der "Gute" der andren Moral, eben der Vornehme, der Mächtige, der Herrschende, nur umgefärbt, nur umgedeutet, nur umgesehn durch das Giftauge des Ressentiment. Hier under wir eins am wenigsten leugnen: wer jene "Guten" nur als Feinde kennen lernte, lernte auch nichts als böse Feinde kennen, und dieselben Menschen, welche so streng durch Sitte, Berehrung, Brauch, Dankbarkeit, noch mehr durch gegenseitige Bewachung, durch Eifersucht inter pares in Schranken gehalten sind, die andrerseits im Berhalten zu einander so erfinderisch in Rücksicht, Selbstbeherrschung, Zartsinn, Treue, Stolz und Freundschaft sich beweisen, — sie sind nach Außen hin, dort wo das Fremde, die Fremde beginnt, nicht viel besser als losgelassene Raubthiere. Sie genießen da die Freiheit von allem socialen Zwang, sie halten sich in der Wildniß schadlos für die Spannung, welche eine lange Einschließung und Einfriedigung in den Frieden der

Gemeinschaft giebt, sie treten in die Unschuld des Raubthier-Gewissens zurück, als frohlockende Ungeheuer, welche vielleicht von einer scheußlichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folterung mit einem Übermuthe und seelischen Gleichgewichte bavongehen, wie als ob nur ein Studentenstreich vollbracht sei, überzeugt davon, daß die Dichter für lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Auf dem Grunde aller dieser vornehmen Rassen ist das Raubthier, die prachtvolle nach Beute und Sieg lüstern schweisende blonde Bestie nicht zu verkennen; es bedarf für diesen verborgenen Grund von Zeit zu Zeit der Entladung, das Thier muß wieder heraus, muß wieder in die Wisdniß zurück: — römischer, arabischer, germanischer, japanesischer Adel, homerische Helden, standinavische Wifinger — in diesem Bedürfniß sind fie sich alle gleich. Die vornehmen Rassen sind es, welche den Begriff "Barbar" auf all den Spuren hinter= lassen haben, wo sie gegangen sind; noch aus ihrer höchsten Cultur heraus verräth sich ein Bewußtsein davon und ein Stolz felbst darauf (zum Beispiel wenn Perifles seinen Athenern sagt, in jener berühmten Leichenrede, "zu allem Land und Meer hat unfre Kühn= heit sich den Weg gebrochen, unvergängliche Dentmale sich überall im Guten und Schlimmen auf-richtend"). Diese "Kühnheit" vornehmer Rassen, toll, absurd, plötzlich, wie sie sich äußert, das Unberechen= bare, das Unwahrscheinliche selbst ihrer Unternehmungen — Perifles hebt die &αθυμία der Athener mit Auszeichnung hervor —, ihre Gleichgültigkeit und Berzachtung gegen Sicherheit, Leib, Leben, Behagen, ihre entsetzliche Heiterkeit und Tiefe der Lust in allem Berftoren, in allen Wolluften des Siege und der Grau-

samkeit — alles faßte sich für die, welche baran litten, in das Bild des "Barbaren", des "bosen Feindes", etwa des "Gothen", des "Bandalen" zusammen. Das tiefe, eisige Mißtrauen, das der Deutsche erregt, sobald er zur Macht kommt, auch jetzt wieder — ist immer noch ein Nachschlag jenes unauslöschlichen Entsetens, mit dem Jahrhunderte lang Europa dem Wüthen der blon= den germanischen Bestie zugesehn hat (obwohl zwischen alten Germanen und uns Deutschen faum eine Begriffs-, geschweige eine Blutverwandtschaft besteht). Ich habe einmal auf die Verlegenheit Hesiod's aufmerksam gemacht, als er die Abfolge der Cultur-Zeitalter aussann und sie in Gold, Silber, Erz auszudrücken suchte: er wußte mit dem Widerspruch, den ihm die herrliche, aber ebenfalls so schauerliche, so gewaltthätige Welt Homer's bot, nicht anders fertig zu werden, als indem er aus Einem Zeitalter zwei machte, die er nunmehr hinter einander stellte — einmal das Zeitalter der Helden und Halbgötter von Troja und Theben, so wie jene Welt im Gedächtniß der vornehmen Geschlechter zurückgeblieben war, die in ihr die eignen Ahnherrn hatten; sodann das eherne Zeitalter, so wie jene gleiche Welt den Nachkommen der Niedergetretenen, Beraubten, Mißhandelten, Weggeschleppten, Verkauften erschien: als ein Zeitalter von Erz, wie gesagt, hart, kalt, graussam, gefühls und gewissenlos, alles zermalmend und mit Blut übertünchend. Gesetzt daß es wahr wäre, was jetzt jedenfalls als "Wahrheit" geglaubt wird, daß es eben der Sinn aller Cultur sei, aus dem Naubs thiere "Mensch" ein zahmes und civilisirtes Thier, ein Hausthier herauszuzüchten, so müßte man unzweifelhaft alle jene Reaktions= und Ressentiment-Instinkte, mit deren Hülfe die vornehmen Geschlechter sammt

ihren Idealen schließlich zu Schanden gemacht und überwältigt worden sind, als die eigentlichen Werkzeuge der Cultur betrachten; womit allerdings noch zeuge der Cultur betrachten; womit allerdings noch nicht gesagt wäre, daß deren Träger zugleich auch selber die Cultur darstellten. Bielmehr wäre das Gegentheil nicht nur wahrscheinlich — nein! es ist heute augenscheinlich! Diese Träger der niederdrückenden und vergeltungslüsternen Instinkte, die Nachkommen alles europäischen und nicht europäischen Sklaventhums, aller vorarischen Bevölkerung in Sonderheit — siestellen den Kückgang der Menschheit dar! Diese "Werkzeuge der Cultur" sind eine Schande des Menschen, und eher ein Verdacht, ein Gegenargument gegen "Cultur" überhaupt! Man mag im besten Kechte sein, wenn man vor der blonden Bestie auf dem Grunde aller vornehmen Kassen die Furcht nicht los wird und aller vornehmen Raffen die Furcht nicht los wird und auf der Hut ist: aber wer möchte nicht hundert Mal lieber sich fürchten, wenn er zugleich bewundern darf, als sich nicht fürchten, aber dabei den ekelhaften Un= blick des Migrathenen, Verkleinerten, Verkummerten, Vergifteten nicht mehr los werden können? Und ist das nicht unser Verhängniß? Was macht heute unsern Widerwillen gegen "den Menschen"? — denn wir leiden am Menschen, es ift fein Zweifel. — Richt vie Furcht; eher, daß wir nichts mehr am Menschen zu fürchten haben; daß das Gewürm "Mensch" im Vordergrunde ist und wimmelt; daß der "zahme Mensch", der Heillos=Mittelmäßige und Unerquickliche bereits sich als Ziel und Spize, als Sinn der Geschichte, als "höheren Menschen" zu fühlen gelernt hat; — ja daß er ein gewisses Kecht darauf hat, sich so zu fühlen, insofern er sich im Abstande von der Überfülle des Migrathenen, Kränklichen, Müben, Berlebten fühlt, nach

dem heute Europa zu stinken beginnt, somit als etwas wenigstens relativ Gerathenes, wenigstens noch Lebenssähiges, wenigstens zum Leben Jassagendes . . .

### 12.

- Ich unterdrücke an dieser Stelle einen Seufzer und eine letzte Zuversicht nicht. Was ist das gerade mir ganz Unerträgliche? Das, womit ich allein nicht fertig werde, was mich ersticken und verschmachten macht? Schlechte Luft! Schlechte Luft! Daß etwas Migrathenes in meine Nähe kommt; daß ich die Eingeweide einer mißrathenen Seele riechen muß! . . . Was hält man sonst nicht aus von Noth, Entbehrung, bösem Wetter, Siechthum, Mühsal, Vereinsamung? Im Grunde wird man mit allem Übrigen fertig, geboren wie man ist zu einem unterirdischen und kämpsenden Dasein; man kommt immer wieder einmal an's Licht, man erlebt immer wieder seine goldene Stunde des Siegs — und dann steht man da, wie man geboren ift, unzerbrechbar, gespannt, zu Neuem, zu noch Schwere= rem, Fernerem bereit, wie ein Bogen, den alle Noth immer nur noch straffer anzieht. — Aber von Zeit zu Zeit gönnt mir — gefetzt daß es himmlische Gönnerinnen giebt, jenseits von Gut und Bose - einen Blick, gönnt mir Einen Blick nur auf etwas Vollkommnes, zu=Ende=Gerathenes, Glückliches, Mächtiges, Trium= phirendes, an dem es noch etwas zu fürchten giebt! Auf einen Menschen, der den Menschen rechtsertigt, auf einen complementären und erlösenden Glücksfall bes Menschen, um deswillen man den Glauben an den Menschen festhalten barf! . . . Denn so steht es: die Verkleinerung und Ausgleichung des europäischen

Menschen birgt unste größte Gesahr, benn dieser Anblick macht müde . . . Wir sehen heute nichts, das größer werden will, wir ahnen, daß es immer noch abwärts, abwärts geht, in's Dünnere, Gutmüthigere, Klügere, Behaglichere, Mittelmäßigere, Gleichgültigere, Chinesischere, Christlichere — der Mensch, es ist kein Zweisel, wird immer "besser" . . . Hier eben liegt das Verhängniß Europa's — mit der Furcht vor dem Menschen haben wir auch die Liebe zu ihm, die Ehrsucht vor ihm, die Hossinung auf ihn, ja den Willen zu ihm eingebüßt. Der Anblick des Menschen macht nunmehr müde — was ist heute Nihilismus, wenn er nicht das ist? . . . Wir sind des Menschen müde . . .

#### 13.

Doch kommen wir zurück: das Problem vom andren Ursprung des "Guten", vom Guten, wie ihn der Mensch des Ressentiment sich ausgedacht hat, verlangt nach seinem Abschluß. — Daß die Lämmer den großen Raubvögeln gram sind, das befremdet nicht: nur liegt darin kein Grund, es den großen Raubvögeln zu verargen, daß sie sich kleine Lämmer holen. Und wenn die Lämmer unter sich sagen "diese Raubvögel sind böse; und wer so wenig als möglich ein Raubvogel sind böse; und wer so wenig als möglich ein Raubvogel sift, vielmehr deren Gegenstück, ein Lamm, — sollte der nicht gut sein?" so ist an dieser Ausrichtung eines Ideals nichts auszusehen, sei es auch, daß die Raubvögel dazu ein wenig spöttisch blicken werden und vielleicht sich sagen: "wir sind ihnen gar nicht gram, diesen guten Lämmern, wir lieben sie sogar: nichts ist schmackhaster als ein zartes Lamm." — Bon der Stärke verlangen, daß sie sich nicht als Stärke

äußere, daß sie nicht ein Überwältigen-Wollen, ein Niederwersen-Wollen, ein Herrwerden-Wollen, ein Durst nach Feinden und Widerständen und Triumphen sei, ist gerade so widersinnig als von der Schwäche verlangen, daß sie sich als Stärke äußere. Ein Quantum Kraft ist ein eben solches Quantum Trieb, Wille, Wirken — vielmehr, es ist gar nichts Anderes als eben dieses Treiben, Wollen, Wirken selbst, und nur unter der Verführung der Sprache (und der in ihr verfteinerten Grundirrthümer der Vernunft), welche alles Wirken als bedingt durch ein Wirkendes, durch ein "Subjekt" versteht und mißversteht, kann es anders erscheinen. Ebenso nämlich, wie das Bolk den Blitz von seinem Ebenso nämlich, wie das Bolf den Blig von seinem Leuchten trennt und letzteres als Thun, als Wirkung eines Subjekts nimmt, das Blig heißt, so trennt die Volks-Moral auch die Stärke von den Äußerungen der Stärke ab, wie als ob es hinter dem Starken ein indifferentes Substrat gäbe, dem es freistünde, Stärke zu äußern oder auch nicht. Aber es giebt kein solches Substrat; es giebt kein "Sein" hinter dem Thun, Wirken, Werden; "der Thäter" ist zum Thun bloß hinzugedichtet — das Thun ist alles. Das Volk verdoppelt im Grunde das Thun, wenn es den Blitz leuchten läßt; das ist ein Thun-Thun: es sett dasselbe Geschehen einmal als Urfache und dann noch einmal als deren Wirkung. Die Naturforscher machen es nicht besser, wenn sie sagen "die Kraft bewegt, die Kraft verursacht" und dergleichen, — unsre ganze Wissenschaft steht noch, trop aller ihrer Kühle, ihrer Freiheit vom Affekt, unter der Verführung der Sprache und ist die untergeschobnen Wechselbälge, die "Subjekte" nicht losgeworden (das Atom ist zum Beispiel ein solcher Wechselbalg, insgleichen das Kantische "Ding an sich"): was Wunder, wenn die

zurückgetretenen, versteckt glimmenden Affekte Rache und Haß diesen Glauben für sich ausnützen und im Grunde sogar keinen Glauben inbrünstiger aufrecht er= halten als den, es stehe dem Starken frei, schwach, und dem Raubvogel, Lamm zu sein: — damit gewinnen sie ja bei sich das Recht, dem Raubvogel es zuzu= rechnen, Raubvogel zu sein . . . Wenn die Unterdrückten, Riedergetretenen, Bergewaltigten aus der rachsüchtigen List der Dhumacht heraus sich zureden: "laßt uns anders sein als die Bösen, nämlich gut! Und gut ist jeder, der nicht vergewaltigt, der niemanden verletzt, der nicht angreist, der nicht vergilt, der die Rache Gott übergiebt, der sich wie wir im Verborgnen hält, der allem Bösen aus dem Wege geht und wenig übershaupt vom Leben verlangt, gleich uns, den Geduldigen, Demüthigen, Gerechten" — so heißt das, kalt und ohne Voreingenommenheit angehört, eigentlich nichts weiter als: "wir Schwachen sind nun einmal schwach; es ist gut, wenn wir nichts thun, wozu wir nicht ftark genug find"; aber diefer herbe Thatbestand, Diefe Alugheit niedrigsten Ranges, welche selbst Insekten haben (die sich wohl todt stellen, um nicht "zu viel" zu thun, bei großer Gefahr), hat sich Dank jener Falsch-münzerei und Selbstverlogenheit der Ohnmacht in den Prunk der entsagenden stillen abwartenden Tugend gekleidet, gleich als ob die Schwäche des Schwachen felbst — das heißt doch sein Wesen, sein Wirken, seine ganze einzige unvermeidliche, unablösbare Wirklichkeit — eine freiwillige Leistung, etwas Gewolltes, Gewähltes, eine That, ein Verdienst sei. Diese Art Mensch hat den Glauben an das indifferente wahlstreie "Subjekt" nöthig aus einem Instinkte der Selbst erhaltung, Selbstbejahung heraus, in dem jede Lüge

sich zu heiligen pflegt. Das Subjekt (ober, daß wir populärer reden, die Seele) ist vielleicht deshalb bis jeht auf Erden der beste Glaubenssatz gewesen, weil er der Überzahl der Sterblichen, den Schwachen und Niedergedrückten jeder Art, jene sublime Selbstbetrügerei ermöglichte, die Schwäche selbst als Freiheit, ihr Sound Sossein als Verdienst auszulegen.

### 14.

- Will jemand ein wenig in das Geheimniß hinab und hinunter sehn, wie man auf Erden Ideale fabris zirt? Wer hat den Muth dazu? . . . Wohlan! Hier ist der Blick offen in diese dunkle Werkstätte. Warten Sie noch einen Augenblick, mein Herr Borwitz und Wagehals: Ihr Auge muß sich erst an dieses falsche schillernde Licht gewöhnen . . . So! Genug! Reden Sie jetzt! Was geht da unten vor? Sprechen Sie aus, was Sie sehen, Mann der gefährlichsten Neugierde — jetzt bin ich der, welcher zuhört. —
- "Ich sehe nichts, ich höre um so mehr. Es ist ein vorsichtiges tücksches leises Munkeln und Zusammenflüstern aus allen Ecken und Winkeln. Es scheint mir, daß man lügt; eine zuckrige Milde klebt an jedem Klange. Die Schwäche soll zum Verdienste umgelogen werden, es ist kein Zweisel es steht dasmit so, wie Sie es sagten"
  - Weiter!
- "und die Ohumacht, die nicht vergilt, zur "Güte"; die ängstliche Niedrigkeit zur "Demuth"; die Unter-werfung vor denen, die man haßt, zum "Gehorsam" (nämlich gegen einen, von dem sie sagen, er besehle diese Unterwerfung, sie heißen ihn Gott). Das Un-

offensive des Schwachen, die Feigheit selbst, an der er reich ist, sein AnsdersThürsstehn, sein unvermeidliches Wartensmüssen kommt hier zu guten Namen, als "Gesduld", es heißt wohl auch die Tugend; das Sichsnichtsrächenskönnen heißt Sichsnichtsrächenswollen, vielsleicht selbst Berzeihung ("denn sie wissen nicht, was sie thun — wir allein wissen es, was sie thun!"). Auch redet man von der "Liebe zu seinen Feinden" — und schwizt dabei."

# - Weiter!

- "Sie sind elend, es ist kein Zweisel, alle diese Munkler und Winkel-Falschmünzer, ob sie schon warm bei einander hocken aber sie sagen mir, ihr Elend sei eine Auswahl und Auszeichnung Gottes, man prügele die Hunde, die man am liebsten habe; vielleicht sei dies Elend auch eine Vorbereitung, eine Prüfung, eine Schulung, vielleicht sei es noch mehr etwas, das einst ausgeglichen und mit ungeheuren Zinsen in Gold, nein! in Glück ausgezahlt werde. Das heißen sie "die Seligkeit".
  - Weiter!
- "Jetzt geben sie mir zu verstehen, daß sie nicht nur besser seien als die Mächtigen, die Herrn der Erde, deren Speichel sie lecken müssen (nicht aus Furcht, ganz und gar nicht aus Furcht! sondern weil es Gott gebietet, alle Obrigkeit zu ehren) daß sie nicht nur besser seien, sondern es auch "besser hätten", jedensalls einmal besser haben würden. Aber genug! genug! Ich halte es nicht mehr aus. Schlechte Luft! Schlechte Luft! Diese Werkstätte, wo man Ideale fabrizirt mich dünkt, sie stinkt vor lauter Lügen."
- Nein! Noch einen Augenblick! Sie sagten noch nichts von dem Meisterstücke dieser Schwarzkünstler,

welche Weiß, Milch und Unschulb aus jedem Schwarz herstellen: — haben Sie nicht bemerkt, was ihre Vollendung im Raksinement ist, ihr kühnster, feinster, geistereichster, lügenreichster Artisten-Griff? Geben Sie Acht! Diese Kellerthiere voll Rache und Haß — was machen sie doch gerade aus Rache und Haß? Hörten Sie je diese Worte? Würden Sie ahnen, wenn Sie nur ihren Worten trauten, daß Sie unter lauter Menschen des

Ressentiment sind? . . .

— "Ich verstehe, ich mache nochmals die Ohren auf (ach! ach! ach! und die Nase zu). Jest höre ich erst, was sie so oft schon sagten: "Wir Guten — wir sind die Gerechten" — was sie verlangen, das heißen sie nicht Vergeltung, sondern den "Triumph der Gerechtigkeit"; was sie hassen, das ist nicht ihr Feind, nein! sie hassen das "Unrecht", die "Gottslossiet"; was sie glauben und hoffen, ist nicht die Hoffenung auf Nache, die Trunkenheit der süßen Nache (— "süßer als Honig" nannte sie schon Homer), sondern "der Sieg Gottes, des gerechten Gottes über die Gottlosen"; was ihnen zu lieben auf Erden übrig bleibt, sind nicht ihre Brüder im Hasse, sondern ihre "Vrüder in der Liebe", wie sie sagen, alle Guten und Gerechten auf der Erde."

— Und wie nennen sie das, was ihnen als Trost wider alle Leiden des Lebens dient — ihre Phantas= magorie der vorweggenommenen zukünftigen Seligkeit?

— "Bie? Höre ich recht? Sie heißen das "das jüngste Gericht", das Kommen ihres Reichs, des "Keichs Gottes" — einstweilen aber leben sie "im Glauben", "in der Liebe", "in der Hoffnung."

- Genug! Genug!

# 15.

Im Glauben woran? In der Liebe wozu? In der Hoffnung worauf? — Diese Schwachen — irgendwann einmal nämlich wollen auch fie die Starken fein, es ist fein Zweifel, irgendwann foll auch ihr "Reich" kom= men — "das Reich Gottes" heißt es schlechtweg bei ihnen, wie gesagt: man ist ja in Allem so demüthig! Schon um das zu erseben, hat man nöthig, sange zu seben, über den Tod hinaus, — ja man hat das ewige Leben nöthig, damit man sich auch ewig im "Reiche Gottes" schadlos halten kann für jenes Erden=Leben "im Glauben, in der Liebe, in der Hossplung". Schadlos wofür? Schadlos wodurch? . . . Dante hat sich, wie mich bunkt, gröblich vergriffen, als er, mit einer Schrecken= einflößenden Ingennität, jene Inschrift über das Thor zu seiner Hölle setzte "auch mich schuf die ewige Liebe": — über dem Thore des christlichen Baradieses und seiner "ewigen Seligkeit" würde jedenfalls mit besserem Rechte die Inschrift stehen dürfen "auch mich schuf der ewige Haß" — gescht, daß eine Wahrheit über dem Thor zu einer Lüge stehen dürfte! Denn was ist die Seligkeit jenes Paradicses? . . . Wir würden es vielleicht schon errathen; aber besser ist es, daß es uns eine in solchen Dingen nicht zu unterschäßende Autorität ausdrücklich bezeugt, Thomas von Aquino, der große Lehrer und Heilige. "Beati in regno coelesti, sagt er sanst wie ein Lamm, videbunt poenas damnatorum, ut beatitudo illis magis complaceat." Ober will man es in einer stärkeren Tonart hören, etwa aus dem Munde eines triumphirenden Kirchenvaters, der seinen Christen die grausamen Wolluste der öffentlichen Schauspiele widerrieth — warum doch? "Der Glaube

bietet uns ja viel mehr — sagt er, de spectac. c. 29 ss. —, viel Stärkeres; Dank der Erlösung stehen uns ja ganz andre Freuden zu Gebote; an Stelle der Athleten haben wir unsre Märthrer; wollen wir Blut, nun, so haben wir das Blut Christi... Aber was erwartet uns erst am Tage seiner Wiederkunft, seines Triumphes!" — und nun fährt er sort, der entzückte Visionär: "At enim supersunt alia spectacula, ille ultimus et perpetuus judicii dies, ille nationibus insperatus, ille derisus, cum tanta saguli votuntas et tot sing pativistates und irre deurica. saeculi vetustas et tot ejus nativitates uno igne haurientur. Quae tunc spectaculi latitudo! Quid admirer! Quid rideam! Ubi gaudeam! Ubi exultem, spectans tot et tantos reges, qui in coelum recepti nuntiabantur, cum ipso Jove et ipsis suis testibus in imis tenebris congemescentes! Item praesides (die Provincial= statthalter) persecutores dominici nominis saevioribus quam ipsi flammis saevierunt insultantibus contra Christianos liquescentes! Quos praeterea sapientes illos philosophos coram discipulis suis una conflagrantibus eru-bescentes, quibus nihil ad deum pertinere suadebant, quibus animas aut nullas aut non in pristina corpora redituras affirmabant! Etiam poetas non ad Rhadamanti nec ad Minois, sed ad inopinati Christi tribunal palpitantes! Tunc magis tragoedi audiendi, magis scilicet vocales (besser bei Stimme, noch ärgere Schreier) in sua propria calamitate; tunc histriones cognoscendi, solutiores multo per ignem; tunc spectandus auriga in flammea rota totus rubens, tunc xystici contemplandi non in gymnasiis, sed in igne jaculati, nisi quod ne tunc quidem illos velim vivos, ut qui malim ad eos potius conspectum insatiabilem conferre, qui in dominum desaevierunt. ,Hic est ille, dicam, fabri aut quaestuariae filius (wie alles Folgende und insbesondere auch diefe

aus dem Talmud bekannte Bezeichnung der Mutter Jesu zeigt, meint Tertullian von hier ab die Juden), sabbati destructor, Samarites et daemonium habens. Hic est, quem a Juda redemistis, hic est ille arundine et colaphis diverberatus, sputamentis dedecoratus, felle et aceto potatus. Hic est, quem clam discentes subripuerunt, ut resurrexisse dicatur vel hortulanus detraxit, ne lactucae suae frequentia commeantium laederentur. Ut talia spectes, ut talibus exultes, quis tibi praetor aut consul aut quaestor aut sacerdos de sua liberalitate praestabit? Et tamen haec jam habemus quodammodo per fidem spiritu imaginante repraesentata. Ceterum qualia illa sunt, quae nec oculus vidit nec auris audivit nec in cor hominis ascenderunt? (1. Cor. 2, 9.) Credo circo et utraque cavea (erster und vierter Rang oder, nach Anderen, komische und tragische Bühne) et omni stadio gratiora." - Per fidem: so steht's geschrieben.

#### 16.

Kommen wir zum Schluß. Die beiden entgegensgesetzen Werthe "gut und schlecht", "gut und böse" haben einen furchtbaren Jahrtausende langen Kampfauf Erden gekämpft; und so gewiß auch der zweite Werth seit langem im Übergewichte ist, so sehlt es doch auch jetzt noch nicht an Stellen, wo der Kampfunentschieden sortgekämpft wird. Man könnte selbst sagen, daß er inzwischen immer höher hinauf getragen und eben damit immer tieser, immer geistiger geworden sei: so daß es heute vielleicht kein entscheidenderes Abzeichen der "höheren Katur", der geistigeren Katur giebt, als zwiespältig in jenem Sinne und wirklich noch ein Kampsplatz für jene Gegensäße zu

sein. Das Symbol bieses Kampses, in einer Schrift geschrieben, die über alle Menschengeschichte hinweg bisher lesbar blieb, heißt "Rom gegen Judäa, Judäa gegen Rom": — es gab bisher kein größeres Ereigeniß als diesen Kampf, diese Fragestellung, diesen todseindlichen Widerspruch. Rom empfand im Juden etwas wie die Widernatur selbst, gleichsam sein antipodisches Monstrum; in Kom galt der Jude "des Hasses gegen das ganze Menschengeschlecht übersührt": mit Recht, sosen man ein Recht hat, das Heil und die Zukunft des Menschengeschlechts an die undedingte Herrschaft der aristokratischen Werthe, der römischen Werthe anzuknüpsen. Was dagegen die Juden gegen Kom empfunden haben? Man erräth es aus tausend Anzeichen; aber es genügt, sich einmal wieder die Iohanneische Apokalypse zu Gemüthe zu führen, jenen wüstesten aller geschriedenen Ausdrüche, welche die Rache auf dem Gewissen Aus der Liebe überschrieb, des salses nicht, als er gerade dieses Buch des Hasses mit dem Namen des Jüngers der Liebe überschrieb, desselben, dem er jenes verliedtsschwarmerische Evans geschrieben, die über alle Menschengeschichte hinweg mit dem Namen des Jüngers der Liebe überschrieb, desselben, dem er jenes verliedt-schwärmerische Evangelium zu eigen gab —: darin steckt ein Stück Wahrsheit, wie viel litterarische Falschmünzerei auch zu diesem Zwecke nöthig gewesen sein mag.) Die Kömer waren ja die Starken und Vornehmen, wie sie stärker und vornehmer bisher auf Erden nie dagewesen, selbst niemals geträumt worden sind; jeder Überrest von ihnen, jede Inschrift entzückt, gesetzt das man erräth, was da schreibt. Die Juden umgekehrt waren jenes wriestersiche Rolf des Ressentiment vor excellence dem priesterliche Volk des Ressentiment par excellence, dem eine volksthümlich=moralische Genialität sonder Gleichen innewohnte: man vergleiche nur die verwandt-begabten

Bölfer, etwa die Chinesen oder die Deutschen, mit den Juden, um nachzufühlen, was ersten und was fünften Ranges ist. Wer von ihnen einstweilen gesiegt hat, Rom ober Judäa? Aber es ist ja gar kein Zweisel: man erwäge doch, vor wem man sich heute in Rom selber als vor dem Inbegriff aller höchsten Werthe beugt — und nicht nur in Nom, sondern fast auf der halben Erde, überall wo nur der Mensch zahm gewor-den ist oder zahm werden will —, vor drei Juden, wie man weiß, und Einer Jüdin (vor Jesus von Nazareth, dem Fischer Betrus, dem Teppichwirfer Paulus und der Mutter des anfangs genannten Jesus, genannt Maria). Dies ist sehr merkwürdig: Rom ist ohne allen Zweifel unterlegen. Allerdings gab es in der Renaifsfance ein glanzvoll-unheimliches Wiederauswachen des flassischen Ideals, der vornehmen Werthungsweise aller Dinge: Rom selber bewegte sich wie ein aufgeweckter Scheintodter unter dem Druck des neuen, darüber gebauten judaisirten Kom, das den Aspekt einer ökumenischen Synagoge darbot und "Kirche" hieß: aber sofort triumphirte wieder Judäa, Dank jener gründlich pöbelhaften (deutschen und englischen) Ressentiment-Bewegung, welche man die Reformation nennt, hinzuspreckent gerechnet, was aus ihr folgen mußte, die Wiedersherstellung der Kirche — die Wiederherstellung auch der alten Grabesruhe des klassischen Kom. In einem sogar entscheidenderen und tieseren Sinne als damals kam Judäa noch einmal mit der französischen Revolution zum Siege über das klassische Ideal: die lette politische Vornehmheit, die es in Europa gab, die des siebzehnten und achtzehnten französischen Sahrhuns derts, brach unter den volksthümlichen Ressentiment-Instinkten zusammen — es wurde niemals auf Erden ein größerer Jubel, eine lärmendere Begeisterung gehört! Zwar geschah mitten darin das Ungeheuerste, das Unerwartetste: das antike Ideal selbst trat leibshaft und mit unerhörter Pracht vor Auge und Gewissen der Menschheit, — und noch einmal, stärker, einsacher, eindringlicher als je, erscholl, gegenüber der alten Lügen-Losung des Ressentiment vom Borrecht der Meisten, gegenüber dem Billen zur Niederung, zur Erniedrigung, zur Ausgleichung, zum Abwärts und Abendwärts des Menschen, die furchtbare und entzückende Gegenlosung vom Borrecht der Wenigssten! Wie ein letzter Fingerzeig zum andren Bege erschien Napoleon, jener einzelnste und spätestgeborne Mensch, den es jemals gab, und in ihm das fleische gewordne Problem des vornehmen Ideals an sich — man überlege wohl, was es für ein Problem ist: Napoleon, diese Synthesis von Unmensch und Über- mensch.

# 17.

— War es damit vorbei? Wurde jener größte aller Ideal-Gegensäße damit für alle Zeiten ad acta gelegt? Oder nur vertagt, auf lange vertagt? . . . Sollte es nicht irgendwann einmal ein noch viel furchtbareres, viel länger vorbereitetes Auflodern des alten Brandes geben müssen? Mehr noch: wäre nicht gerade das aus allen Kräften zu wünschen? selbst zu wollen? selbst zu fördern? . . . Wer an dieser Stelle anfängt, gleich meinen Lesern, nachzudenken, weiterzudenken, der wird schwerlich bald damit zu Ende sau kommen, — Grund genug für mich, selbst zu Ende zu kommen, vorauszgeset daß es längst zur Genüge klar geworden ist, was ich will, was ich gerade mit jener gefährlichen

Losung will, welche meinem letzten Buche auf den Leib geschrieben ist: "Jenseits von Gut und Böse"... Dies heißt zum Mindesten nicht "Jenseits von Gut und Schlecht". — —

Anmerkung. Ich nehme die Gelegenheit wahr, welche diese Abshandlung mir giebt, um einen Bunsch öffentlich und förmlich auszusdrücken, der von mir bisher nur in gelegentlichem Gespräche mit Geslehrten geäußert worden ist: daß nämlich irgend eine philosophische Fakultät sich durch eine Neihe akademischer Preisausschreiben um die Förderung moralhistorischer Studien verdient machen möge: — vielleicht dient dies Buch dazu, einen kräftigen Anstoß gerade in solscher Richtung zu geben. In hinsicht auf eine Möglichkeit dieser Artsei die nachstehende Frage in Vorschlag gebracht: sie verdient ebenso sehr die Ausmerksamkeit der Philosogen und historiker als die der eigentlichen Philosophies-Gelehrten von Beruf.

"Welche Fingerzeige giebt bie Sprachwiffenschaft, insbesondere die etymologische Forschung, für die Entwidlungsgeschichte ber moralifden Begriffe ab?" - Andrerfeits ift es freilich ebenso nöthig, die Theilnahme der Physiologen und Mediziner für diese Probleme (vom Berthe der bis= herigen Werthschätzungen) zu gewinnen: wobei es den Fach-Philosophen überlaffen fein mag, auch in diefem einzelnen Falle die Fürsprecher und Bermittler zu machen, nachdem es ihnen im Ganzen gelungen ift, das urfprünglich fo fprode, fo mißtrauische Berhältniß zwischen Philosophie, Physiologie und Medizin in den freundschaftlichsten und fruchtbringendften Mustaufch umzugeftalten. In der That bedürfen alle Gütertafeln, alle "bu follft", von benen die Geschichte ober die ethnologische Forschung weiß, zunächst ber physiologischen Beleuchtung und Ausbeutung. eher jedenfalls noch als ber psuchologischen; alle insgleichen warten auf eine Kritit von Geiten der medizinischen Biffenschaft. Die Frage: was ift diese oder jene Gütertafel und "Moral" werth? will unter die ver= schiedensten Berspektiven gestellt fein; man kann namentlich das "werth wozu?" nicht fein genug aus einander legen. Etwas zum Beispiel, das ersichtlich Werth hätte in Hinsch auf möglichste Dauersähigkeit einer Rasse (ober auf Steigerung ihrer Anhassungskräfte an ein bestimmtes Klima oder auf Erhaltung der größten Zahl), hätte durchaus nicht den gleichen Werth, wenn es sich etwa darum handelte, einen stärkeren Typus herauszubilden. Das Wohl der Meisten und das Wohl der Weisten und das Wohl der Weisten sind entgegengesetzte Werth-Gesichtspunkte: an sich schon den ersteren sür den höherwerthigen zu halten, wollen wir der Naivetät engstischer Biologen überlassen. Alle Wissenschaften haben nunmehr der Zutnufts-Ausgabe des Philosophen vorzuarbeiten: diese Ausgabe dahin verstanden, daß der Philosoph das Problem vom Werthe zu lösen hat, daß er die Rangordnung der Werthe zu bestimmen hat.



Zweite Abhandlung:

"Schuld", "schlechtes Gewissen" und Berwandtes.



Gin Thier heranguchten, das versprechen barf -- ist das nicht gerade jene paradoze Aufgabe selbst, welche sich die Natur in Hinsicht auf den Menschen gestellt hat? ist es nicht das eigentliche Problem vom Menschen? . . . Daß dies Problem bis zu einem hohen Grad gelöst ift, muß dem um so erstaunlicher scheinen, der die entgegenwirkende Kraft, die der Bergeßlichkeit, vollauf zu würdigen weiß. Beraeklichkeit ist keine bloße vis inertiae, wie die Oberflächlichen glauben, sie ist vielmehr ein aktives, im strengsten Sinne positives Hemmungsvermögen, dem es zuzuschreiben ist, daß was nur von uns erlebt, erfahren, in uns hineingenommen wird, uns im Zustande der Berdauung (man dürfte ihn "Einverseelung" nennen) ebenso wenig in's Bewußtsein tritt, als der ganze tausend= fältige Prozeß, mit dem sich unfre leibliche Ernährung, die sogenannte "Einverleibung" abspielt. Die Thüren und Fenster des Bewußtseins zeitweilig schließen; von dem Lärm und Kampf, mit dem unfre Unterwelt von dienstbaren Organen für und gegen einander ar= beitet, unbehelligt bleiben; ein wenig Stille, ein wenig tabula rasa des Bewußtseins, damit wieder Plat wird für Neues, bor Mem für die vornehmeren Funktionen

und Funktionäre, für Regieren, Voraussehn, Voraussehimmen (denn unser Organismus ist oligarchisch eingerichtet) — das ist der Nuten der, wie gesagt, aktiven Bergeflichkeit, einer Thürwärterin gleichsam, einer Aufrechterhalterin der seelischen Ordnung, der Ruhe, der Ctiquette: womit sofort abzusehn ift, inwiefern es fein Gluck, feine Beiterkeit, feine Hoffnung, feinen Stolg, feine Gegenwart geben fonnte ohne Bergeklichkeit. Der Mensch, in dem dieser Hemmungs= apparat beschädigt wird und aussett, ist einem Dys= peptiker zu vergleichen (und nicht nur zu vergleichen) — er wird mit Nichts "fertig" . . . Eben dieses nothwendig vergeßliche Thier, an dem das Vergessen eine Kraft, eine Form der starken Gesundheit darstellt, hat sich nun ein Gegenvermögen angezüchtet, ein Gedächtniß, mit Hülse dessen für gewisse Fälle die Vergeßlichkeit ausgehängt wird, - für die Fälle nämlich, daß ver= sprochen werden soll: somit keineswegs bloß ein paf= sivisches Nicht=wieder=los=werden=können des einmal eingeritten Eindrucks, nicht bloß die Indigestion an einem ein Mal verpfändeten Wort, mit dem man nicht wieder fertig wird, sondern ein aktives Nicht=wieder= los=werden=wollen, ein Fort=undfort=wollen des ein Mal Gewollten, ein eigentliches Gedächtniß des Willens: so daß zwischen das ursprüngliche "ich will" "ich werde thun" und die eigentliche Entladung des Willens, seinen Akt, unbedenklich eine Welt von neuen fremden Dingen, Umständen, selbst Willensakten dazwischengelegt werden darf, ohne daß diese lange Kette des Willens springt. Was setzt das aber Alles voraus! Wie muß der Mensch, um dermaßen über die Zukunft voraus zu verfügen, erst gelernt haben, das nothwendige vom zufälligen Geschehen scheiden,

causal denken, das Ferne wie gegenwärtig sehn und vorwegnehmen, was Zweck ist, was Mittel dazu ist, mit Sicherheit ansetzen, überhaupt rechnen, berechnen können, — wie muß dazu der Mensch selbst vorerst berechenbar, regelmäßig, nothwendig geworden sein, auch sich selbst für seine eigne Vorstellung, um endlich dergestalt, wie es ein Versprechender thut, für sich als Zukunft gut sagen zu können!

2.

Eben das ist die lange Geschichte von der Herfunst der Verantwortlichkeit. Iene Aufgabe, ein Thier heranzuzüchten, das versprechen darf, schließt, wie wir dereits begriffen haben, als Bedingung und Vorbereistung die nähere Aufgabe in sich, den Menschen zuerst dis zu einem gewissen Grade nothwendig, einförmig, gleich unter Gleichen, regelmäßig und folglich derechendar zu mach en. Die ungeheure Arbeit dessen, was von mir "Sittlichkeit der Sitte" genannt worden ist (vergl. Morgenröthe S. 207 f. 213. 216) — die eigentliche Arbeit des Menschen an sich selber in der längsten Zeitdauer des Menschengeschlechts, seine ganze vor= Beitdauer des Menschengeschlechts, seine ganze vorshistorische Arbeit hat hierin ihren Sinn, ihre große Rechtsertigung, wie viel ihr auch von Härte, Thrannei, Stumpssinn und Idiotismus innewohnt: der Mensch wurde mit Hülse der Sittlichkeit der Sitte und der socialen Zwangsjacke wirklich berechendar gemacht. Stellen wir uns dagegen an's Ende des ungeheuren Prozesses, dorthin, wo der Baum endlich seine Früchte zeitigt, wo die Societät und ihre Sittlichkeit der Sitte endlich zu Tage bringt, wozu sie nur das Mittel war: so sinden wir als reisste Frucht an ihrem Baum das

souveraine Individuum, das nur sich selbst gleiche, bas von der Sittlichkeit der Sitte wieder losgekommene, das autonome übersittliche Individuum (denn "autonom" und "sittlich" schließt sich aus), kurz den Menschen bes eignen unabhängigen langen Willens, der ver= sprechen darf — und in ihm ein stolzes, in allen Muskeln zuckendes Bewußtsein davon, was da endlich errungen und in ihm leibhaft geworden ist, ein eigentsliches Macht- und Freiheits-Bewußtsein, ein Bollsendungs-Gefühl des Menschen überhaupt. Dieser Freis gewordne, ber wirklich versprechen barf, dieser Herr des freien Willens, dieser Souverain — wie sollte er es nicht wissen, welche Überlegenheit er damit vor Mem voraus hat, was nicht versprechen und für sich selbst gut sagen darf, wie viel Vertrauen, wie viel Furcht, wie viel Ehrfurcht er erweckt — er "verdient" alles Dreies —, und wie ihm, mit dieser Herrschaft über sich, auch die Herrschaft über die Umstände, über die Natur und alle willenskürzeren und unzuverläffigeren Creaturen nothwendig in die Hand anzubertassischen Kreie" Mensch, der Inhaber eines langen unzerbrech-lichen Willens, hat in diesem Besitz auch sein Werth-maaß: von sich aus nach den Andern hindlickend, ehrt er ober verachtet er; und eben so nothwendig als er die ihm Gleichen, die Starken und Zuverlässigen (die welche versprechen dürfen) ehrt, — also jeder-mann, der wie ein Souverain verspricht, schwer, selten, langfam, der mit seinem Bertrauen geigt, der aus= zeichnet, wenn er vertraut, der sein Wort giebt als Etwas, auf das Verlaß ist, weil er sich stark genug weiß, es selbst gegen Unfälle, selbst "gegen das Schicksal" aufrecht zu halten —: eben so nothwendig wird er seinen Fußtritt für die schmächtigen Windhunde bereit halten, welche versprechen, ohne es zu dürfen, und seine Zuchtruthe für den Lügner, der sein Wort bricht, im Augenblick schon, wo er es im Munde hat. Das stolze Wissen um das außerordentliche Privilegium der Verantwortlichkeit, das Bewußtsein dieser seltenen Freiheit, dieser Macht über sich und das Geschick hat sich bei ihm dis in seine unterste Tiese hinadgesenkt und ist zum Instinkt geworden, zum dominirenden Instinkt: — wie wird er ihn heißen, diesen dominirenden Instinkt, gesetzt daß er ein Wort dafür bei sich nöthig hat? Aber es ist kein Zweisel: dieser souveraine Mensch heißt ihn sein Gewissen.

3.

Sein Gewissen? . . . Es läßt sich voraus errathen, daß der Begriff "Gewissen", dem wir hier in seiner höchsten, sast befremblichen Ausgestaltung begegnen, bereits eine lange Geschichte und Form-Verwandlung hinter sich hat. Für sich gut sagen dürsen und mit Stolz, also auch zu sich Ja sagen dürsen — das ist, wie gesagt, eine reise Frucht, aber auch eine späte Frucht: — wie lange mußte diese Frucht herb und sauer am Baume hängen! Und eine noch viel längere Veit war von einer solchen Frucht gar nichts zu sehn, — niemand hätte sie versprechen dürsen, so gewiß auch alles am Baume vorbereitet und gerade auf sie hin im Wachsen war! — "Wie macht man dem Menschen-Thiere ein Gedächtniß? Wie prägt man diesem theils stumpsen, theils saseligen Augenblicks-Verstande, dieser leibhaften Vergeßlichkeit etwas so ein, daß es gegenwärtig bleibt?" . . . Dieses uralte Problem ist, wie man denken kann, nicht gerade mit zarten Antworten

und Mitteln gelöft worden; vielleicht ist sogar nichts furchtbarer und unheimlicher an der ganzen Borgesschichte des Menschen, als seine Mnemotechnik. "Man brennt etwas ein, damit es im Gedächtniß bleibt: nur was nicht aushört, weh zu thun, bleibt im Gedächtniß"— das ist ein Hauptsatz aus der allerältesten (leider auch allerlängsten) Psychologie auf Erden. Man möchte selbst sagen, daß überall, wo es jetzt noch auf Erben Feierlichkeit, Ernft, Geheimniß, Duftere Farben im Leben von Mensch und Volk giebt, etwas von der Schrecklichkeit nachwirkt, mit der ehemals überall auf Erden versprochen, verpfändet, gelobt worden ist: die Vergangenheit, die längste tieffte härteste Vergangenheit, haucht uns an und quillt in uns herauf, wenn wir "erust" werden. Es gieng niemals ohne Blut, Martern, Opfer ab, wenn der Mensch es nöthig hielt, sich ein Gedächtniß zu machen; die schauerlichsten Opfer und Pfänder (wohin die Erstlingsopfer gehören), die widerlichsten Berstümmelungen (zum Beispiel die Castrationen), die grausamsten Ritualsormen aller religiösen Culte (und alle Religionen sind auf dem untersten Grunde Ensteue von Grausamsten) sten Grunde Systeme von Grausamkeiten) - alles das hat in jenem Instinkte seinen Ursprung, welcher im Schmerz das mächtigste Hülfsmittel der Mnemonik er= rieth. In einem gewissen Sinne gehört die ganze Affetik hierher: ein paar Ideen sollen unauslöschlich, allgegenwärtig, unvergeßbar, "fix" gemacht werden, zum Zweck der Hypnotisirung des ganzen nervösen und intellektuellen Systems durch diese "fixen Ideen" — und die afketischen Prozeduren und Lebensformen sind das Mittel dazu, um jene Ideen aus der Concurrenz mit allen übrigen Ideen zu lösen, um sie "unwergeßlich" zu machen. Ie schlechter die Menschheit "bei Gedächtniß" war, um

so furchtbarer ist immer der Aspekt ihrer Bräuche; die Härte der Strafgesetze giebt in Sonderheit einen Maßstab dasür ab, wie viel Mühe sie hatte, gegen die Vergeßlichkeit zum Sieg zu kommen und ein paar primitive Erfordernisse des socialen Zusammenlebens Bergeßlichfeit zum Sieg zu kommen und ein paar primitive Exfordernisse des socialen Zusammenlebens diesen Augenblicks-Sklaven des Affektes und der Begierde gegenwärtig zu erhalten. Wir Deutschen des und hartherziges Volk, noch weniger als besonders und hartherziges Volk, noch weniger als besonders leichtsertig und in-den-Tag-hineinleberisch; aber man sehe nur unse alten Strasordnungen an, um dahinter zu kommen, was es auf Erden für Mühe hat, ein "Volk von Denkern" heranzuzüchten (will sagen: das Volk Europa's, unter dem auch heute noch das Mazimum von Zutrauen, Ernst, Geschmacklosigkeit und Sachlichseit zu sinden ist, und das mit diesen Eigenschaften ein Anrecht darauf hat, alle Art von Mandarinen Europa's heran zu züchten). Diese Deutschen haben sich mit furchtbaren Witteln ein Gedächtniß gemacht, um über ihre pöbelhaften Grund-Instinkte und deren drunde Plumpheit Herr zu werden: man denke an die alten deutschen Strasen, zum Beispiel an das Steinigen (— schon die Sage läßt den Mühlstein auf das Haupt des Schuldigen fallen), das Kädern (die eigenste Erzsindung und Spezialität des deutschen Genius im Reich der Errase!), das Werfen mit dem Pfahle, das Zerreißens oder Zertretenlassen des Berbrechers in Öl oder Wein (noch im vierzehnten und fünfzehnten Isahrhundert), das besiedete Schinden ("Riemenschneiden"), das Herausschneiden des Verist; auch wohl daß man den libelthäter mit Honig bestriech und bei brennender Sonne den Fliegen übersieße. Wit Hüsse silder umd Vorgänge behält man endlich fünf, sechs "ich will nicht" im Gedächtnisse, in Bezug auf welche man sein Versprechen gegeben hat, um unter den Vortheilen der Societät zu leben, — und wirklich! mit Hülfe dieser Art von Gedächtniß kam man endlich "zur Versnunft"! — Ah, die Vernunft, der Ernst, die Herrschaft über die Affekte, diese ganze düstere Sache, welche Nachdenken heißt, alle diese Vorrechte und Prunkstücke des Menschen: wie theuer haben sie sich bezahlt gemacht! wie viel Blut und Grausen ist auf dem Grunde aller "guten Dinge"! . . .

4

Aber wie ist denn jene andre "düstre Sache", das Bewußtsein der Schuld, das ganze "schlechte Gewissen" auf die Welt gekommen? — Und hiermit kehren wir zu unsern Genealogen der Moral zurück. Nochmals gesagt — oder habe ich's noch gar nicht gesagt? — sie taugen nichts. Gine fünf Spannen lange eigne bloß "moderne" Erfahrung; fein Wissen, fein Wille zum Wissen des Vergangnen; noch weniger ein historischer Instinkt, ein hier gerade nöthiges "zweites Gesicht" — und dennoch Geschichte der Moral treiben: das muß billigerweise mit Ergebnissen enden, die zur Wahrheit in einem nicht bloß spröden Verhältnisse stehn. Saben in einem nicht vloß sproden Verhaltnisse siehn. Haben sich diese bisherigen Genealogen der Moral auch nur von Ferne etwas davon träumen lassen, daß zum Beispiel jener moralische Hauptbegriff "Schuld" seine Herfunft aus dem sehr materiellen Begriff "Schulden" genommen hat? Oder daß die Strafe als eine Vergelstung sich vollkommen abseits von jeder Boraussetzung über Freiheit oder Unsreiheit des Willens entwickelt hat? — und dies dis zu dem Grade, daß es vielmehr

immer erst einer hohen Stufe der Vermenschlichung bedarf, damit das Thier "Wensch" anfängt, jene viel primitiveren Unterscheidungen "absichtlich" "fahrlässig" "zufällig" "zurechnungsfähig" und deren Gegensäße zu machen und bei der Zumessung der Strafe in Anschlag zu bringen. Iener jett so wohlseile und scheinbar so natürliche, so unvermeidliche Gedanke, der wohl gar zur Erklärung, wie überhaupt das Gerechtigkeitsgefühl auf Erden zu Stande gekommen ist, hat herhalten müssen zu Stande getommen ist, hat herhalten müssen "der Berbrecher verdient Strafe, weil er hätte anders handeln können", ist thatsächlich eine überaus spät erreichte, ja raffinirte Form des menschlichen Urtheilens und Schließens; wer sie in die Anfänge verlegt, vergreift sich mit groben Fingern an der Psychologie der älteren Menschheit. Es ist die längste Zeit der menschlichen Geschichte hindurch durchaus nicht gestraft worden, weil man den Übelanstister für seine That verantwortlich machte, also nicht unter der Boraussetzung, daß nur der Schuldige zu strafen sei: — vielmehr, so wie jetzt noch Eltern ihre Kinder strafen, auß Zorn über einen erlittenen Schaden, der sich am Schädiger ausläßt, — dieser Zorn aber in Schranken ge-halten und modificirt durch die Idee, daß jeder Schaden irgend worin sein Äquivalent habe und wirklich abgezahlt werden könne, sei es selbst durch einen Schmerz des Schädigers. — Woher diese uralte, tiesegewurzelte, vielleicht jet nicht mehr ausrottbare Idee ihre Macht genommen hat, die Idee einer Üquivalenz von Schaden und Schmerz? Ich habe es bereits verrathen: in dem Vertragsverhältniß zwischen Gläubiger und Schuldner, das so alt ist, als es überhaupt "Rechtssubiefte" giebt, und scinerseits wieder auf die Grundsormen von Kauf, Verkauf, Tausch, Handel und Wandel zurückweist.

5.

Die Vergegenwärtigung dieser Vertragsverhältnisse weckt allerdings, wie es nach dem Voraus-Bemerkten von vornherein zu erwarten steht, gegen die ältere Menschheit, die sie schuf oder gestattete, mancherlei Berdacht und Widerstand. Hier gerade wird ver= sprochen; hier gerade handelt es sich darum, dem, der verspricht, ein Gedächtniß zu machen; hier gerade, so darf man argwöhnen, wird eine Fundstätte für Hartes, Grausames, Peinliches sein. Der Schuldner, um Vertrauen für sein Versprechen der Zurückbezahlung einzuflößen, um eine Bürgschaft für den Ernst und die Heiligkeit seines Bersprechens zu geben, um bei sich seiligkeit seines Bersprechens zu geben, um bei sich selbst die Zurückbezahlung als Pflicht, Verpflichtung seinem Gewissen einzuschärfen, verpfändet Kraft eines Vertrags dem Gläubiger sür den Fall, daß er nicht zahlt, etwas, das er sonst noch "besitzt", über das er sonst noch Gewalt hat, zum Beispiel seinen Leib oder sein Weib oder seine Freiheit oder auch sein Leben (oder, unter bestimmten religiösen Voraussetzungen, felbst seine Seligkeit, sein Seelen-Beil, Bulett gar ben Frieden im Grabe: so in Ägypten, wo der Leichnam des Schuldners auch im Grabe vor dem Gläubiger keine Ruhe fand, — es hatte allerdings gerade bei den Ägyptern auch etwas auf sich mit dieser Ruhe). Namentlich aber konnte der Gläubiger dem Leibe des Schuldners alle Arten Schmach und Folter anthun, zum Beispiel so viel davon herunterschneiden, als der Größe der Schuld angemessen schien: — und es gab frühzeitig und überall von diesem Gesichtspunkte aus genaue, zum Theil entsetzlich in's Aleine und Aleinste gehende Abschätzungen, zu Recht bestehende Abs

schätzungen der einzelnen Glieder und Körperstellen. Ich nehme es bereits als Fortschritt, als Beweis freierer. größer rechnender, römischerer Rechtsauffassung, wenn die Zwölftafel=Gesetzgebung Rom's defretirte, es sei gleichgültig, wie viel oder wie wenig die Gläubiger in einem solchen Falle herunterschnitten "si plus minusve secuerunt, ne fraude esto". Machen wir uns die Logik dieser ganzen Ausgleichungsform klar: sie ist fremdartig genug. Die Üquivalenz ist damit gegeben, daß an Stelle eines gegen den Schaden direkt aufstommenden Vortheils (also an Stelle eines Ausgleichs in Geld, Land, Besitz irgend welcher Art) dem Gläusbiger eine Art Wohlgefühl als Kückzahlung und Ausgleich zugestanden wird — das Wohlgefühl, seine Macht an einem Machtlosen unbedenklich auslassen zu bürfen, die Wollust "de faire le mal pour le plaisir de le faire", der Genuß in der Vergewaltigung: als welcher Genuß um so höher geschätzt wird, je tiefer und niedriger der Gläubiger in der Ordnung der Gesellschaft steht, und leicht ihm als köstlichster Bissen, ja als Vorgeschmack eines höheren Rangs erscheinen kann. Vermittelst der "Strafe" am Schuldner nimmt der Gläubiger an einem Herren=Rechte theil: endlich kommt auch er ein Mal zu dem erhebenden Gefühle, ein Wesen als ein "Unter-sich" verachten und mißhandeln zu dürfen — oder wenigstens, im Falle die eigentliche Strafgewalt, der Strafvollzug schon an die "Obrigkeit" übergegangen ist, es verachtet und mißhandelt zu sehen. Der Ausgleich besteht also in einem Anweis und Anrecht auf Grausamkeit. —

6.

In dieser Sphäre, im Obligationen=Rechte also, hat die moralische Begriffswelt "Schuld" "Gewissen" "Pflicht" "Beiligkeit der Pflicht" ihren Entstehungs= herd — ihr Anfang ist, wie der Anfang alles Großen auf Erden, gründlich und lange mit Blut begoffen worden. Und dürfte man nicht hinzufügen, daß jene Welt im Grunde einen gewiffen Geruch von Blut und Folter niemals wieder ganz eingebüßt habe? (selbst beim alten Kant nicht: der kategorische Imperativ riecht nach Grausamkeit . . .) Hier ebenfalls ist jene unheimliche und vielleicht unlösbar gewordne Ibeen= Verhäkelung "Schuld und Leid" zuerst eingehäkelt worden. Nochmals gefragt: inwiefern kann Leiden eine Ausgleichung von "Schulden" sein? Insofern Leiden=machen im höchsten Grade wohl that, insofern der Geschädigte für den Nachtheil, hinzugerechnet die Unlust über den Nachtheil, einen außerordentlichen Gegen=Genuß eintauschte: das Leiden=machen, ein eigentliches Fest, etwas, das wie gesagt um so höher im Preise stand, je mehr es dem Range und ber gesellschaftlichen Stellung des Gläubigers widersprach. Dies vermuthungsweise gesprochen: benn solchen unterirdischen Dingen ist schwer auf den Grund zu sehn, abgesehn davon, daß es peinlich ist; und wer hier den Begriff der "Rache" plump dazwischen wirft, hat sich den Einblick eher noch verdeckt und verdunkelt als leichter gemacht (— Rache selbst führt ja eben auf das gleiche Problem zurück: "wie kann Leiden-machen eine Genugthuung sein?"). Es widerfteht, wie mir scheint, der Delikatesse, noch mehr der Tartufferie zahmer Hausthiere (will sagen moderner Menschen, will sagen uns), es sich in aller Kraft vorstellia

zu machen, bis zu welchem Grabe die Graufamkeit Die große Festfreude der älteren Menschheit aus= macht, ja als Ingredienz fast jeder ihrer Freuden zugemischt ist; wie naw andrerseits, wie unschuldig ihr gemischt ist; wie naw andrerseits, wie unschuldig ihr Bedürfniß nach Grausamkeit austritt, wie grundsätlich gerade die "uninteressirte Bosheit" (oder, mit Spinoza zu reden, die sympathia malevolens) von ihr als normale Eigenschaft des Menschen angesett wird —: somit als Etwas, zu dem das Gewissen herzhaft Ja sagt! Für ein tieseres Auge wäre vielleicht auch sett noch genug von dieser ältesten und gründlichsten Festsreude des Menschen wahrzunehmen; im "Ienseits von Gut und Böse" S. 125 ff. (früher schon in der "Morgenröthe" S. 217. 268. 302 f.) habe ich mit vorsichtigem Finger auf die immer wachsende Bergeistigung und "Bergöttlichung" der Grausamkeit hingezeigt, welche sich durch die ganze Geschichte der höheren Cultur hindurchzieht lund, in einem bedeutenden Sinne genommen, fie sogar ausmacht). Jedenfalls ist es noch nicht zu lange her, daß man sich fürstliche Hochzeiten und Volksfeste größten Stils ohne Hinrichtungen, Folterungen ober etwa ein Autodafe nicht zu benken wußte, insgleichen feinen vornehmen Hausdare nicht zu benten wußte, insgleichen keinen vornehmen Haushalt ohne Wesen, an denen man unbedenklich seine Bosheit und grausame Neckerei außesassen konte (— man erinnere sich etwa Don Quizote's am Hose der Herzogin: wir sesen heute den ganzen Don Quizote mit einem bittren Geschmack auf der Zunge, sast mit einer Tortur, und würden damit seinem Urheber und dessen Zeitgenossen sehr fremd, sehr dunkel sein — sie sasten sieh am ihm kallerbestem Gewissen als das heiterste der Richen sieh sen siehe Fast zu Tod. der Bücher, sie lachten sich an ihm fast zu Tod). Leiden-sehn thut wohl, Leiden-machen noch wohler — das ist ein harter Satz, aber ein alter müchtiger mensch=

lich = allzumenschlicher Hauptsatz, den übrigens vielleicht auch schon die Affen unterschreiben würden: denn man erzählt, daß sie im Ausdenken von bizarren Grausamkeiten den Menschen bereits reichlich ankündigen und gleichsam "vorspielen". Ohne Grausamkeit kein Fest: so lehrt es die älteste, längste Geschichte des Menschen — und auch an der Strafe ist so viel Festliches!

7.

- Mit diesen Gedanken, nebenbei gesagt, bin ich durchaus nicht Willens, unfren Pessimisten zu neuem Wasser auf ihre mißtönigen und knarrenden Mühlen des Lebensüberdruffes zu verhelfen; im Gegentheil foll ausdrücklich bezeugt sein, daß damals, als die Mensch= heit sich ihrer Grausamkeit noch nicht schämte, das Leben heiterer auf Erden war als jetzt, wo es Pessi= misten giebt. Die Verdüsterung des Himmels über dem Menschen hat immer im Berhältniß dazu übershand genommen, als die Scham des Menschen vor dem Menschen gewachsen ist. Der müde pessimistische Blick, das Miskrauen zum Käthsel des Lebens, das eisige Nein des Ekels am Leben — das sind nicht die Abzeichen der bösesten Zeitalter des Menschengeschlechts: sie treten vielmehr erst an das Tageslicht als die Sumpspslanzen, die sie sind, wenn der Sumps da ist, zu dem sie gehören, — ich meine die krankhafte Verzärtlichung und Vermoralifirung, vermöge deren das Gethier "Mensch" sich schließlich aller seiner Instinkte schämen lernt. Auf dem Wege zum "Engel" (um hier nicht ein härteres Wort zu gebrauchen) hat sich der Mensch jenen verdorbenen Magen und jene belegte Bunge angezüchtet, durch die ihm nicht nur die Freude

und Unschuld des Thiers widerlich, sondern das Leben selbst unschmackhaft geworden ist: — so daß er mit-unter vor sich selbst mit zugehaltener Nase dasteht und mit Papst Innocenz dem Dritten mißbilligend den Katamit Papst Innocenz dem Oritten misdiligend den krata-log seiner Widerwärtigkeiten macht ("unreine Erzeugung, ekchhafte Ernährung im Mutterleibe, Schlechtigkeit des Stoffs, aus dem der Mensch sich entwickelt, scheußlicher Gestank, Absonderung von Speichel, Urin und Koth"). Jetzt, wo das Leiden immer als erstes unter den Argu-menten gegen das Dasein aufmarschieren muß, als dessen zu erinnern, wo man umgekehrt urtheilte, weil man das Leiden=machen nicht entbehren mochte und in ihm einen Zauber ersten Kangs, einen eigentlichen Berführungs-Köber zum Leben sah. Vielleicht that damals — ben Zärtlingen zum Trost gesagt — ber Schmerz noch nicht so weh wie heute; wenigstens wird ein Arzt so schließen dürfen, der Reger (diese als Repräsentanten des vorgeschichtlichen Menschen ge-Nepräsentanten des vorgeschichtlichen Menschen ge-nommen —) bei schweren inneren Entzündungsfällen be-handelt hat, welche auch den bestorganisirten Europäer fast zur Berzweislung bringen, — bei Negern thun sie dies nicht. (Die Eurve der menschlichen Schmerzsähig-feit scheint in der That außerordentlich und fast plößlich zu sinken, sobald man erst die oberen Zehn-Tausend oder Zehn-Millionen der Übercultur hinter sich hat; und ich für meine Person zweisle nicht, daß, gegen Sine schmerzhaste Nacht eines einzigen hysterischen Bildungs-Weibchens gehalten, die Leiden aller Thiere insgesammt, welche bis jetzt zum Zweck wissenschaftlicher Ant-worten mit dem Messer befragt worden sind, einfach nicht in Betracht kommen.) Vielleicht ist es sogar er-laubt, die Möglichkeit zuzulassen, daß auch jene Lust

an der Grausamkeit eigentlich nicht ausgestorben zu fein brauchte: nur bedürfte fie, im Berhältniß bazu, wie heute der Schmerz mehr weh thut, einer gewissen Sublimirung und Subtilisirung, sie müßte namentlich in's Imaginative und Seelische übersetzt auftreten und geschmückt mit lauter so unbedenklichen Namen, daß von ihnen her auch dem zartesten hypokritischen Gewissen kein Verdacht kommt (das "tragische Mitleiden" ist ein solcher Name; ein andrer ist "les nostalgies de la croix"). Was eigentlich gegen das Leiden empört, ist nicht das Leiden an sich, sondern das Sinnlose des Leidens: aber weder sür den Christen, der in das Leiden eine ganze geheime Heils = Maschinerie hinein= interpretirt hat, noch für den naiven Menschen älterer Zeiten, der alles Leiden sich in Hinsicht auf Zuschauer oder auf Leiden=Macher auszulegen verstand, gab es überhaupt ein solches sinnloses Leiden. Damit das verborgne, unentdeckte, zeugenlose Leiden aus der Welt geschafft und ehrlich negirt werden konnte, war man damals beinahe dazu genöthigt, Götter zu erfinden und Zwischenwesen aller Höhe und Tiefe, kurz etwas, das auch im Verborgnen schweift, das auch im Dunklen sieht und das sich nicht leicht ein interessantes schmerz-haftes Schauspiel entgehen läßt. Mit Hülfe solcher Erfindungen nämlich verstand sich damals das Leben auf das Kunststück, auf das es sich immer verstanden hat, sich selbst zu rechtsertigen, sein "Übel" zu rechtfertigen; jest bedürfte es vielleicht dazu andrer Hülfs-Erfindungen (zum Beispiel Leben als Räthsel, Leben als Erkenntnißproblem). "Sedes Übel ist gerechtfertigt, an deffen Anblick ein Gott sich erbaut": so klang die vorzeitliche Logik des Gefühls — und wirklich, war es nur die vorzeitliche? Die Götter als Freunde grau=

samer Schauspiele gedacht — oh wie weit ragt diese uralte Borstellung selbst noch in unsre europäische Bermenschlichung hinein! man mag hierüber etwa mit Calvin und Luther zu Rathe gehn. Gewiß ift jeden= falls, daß noch die Griechen ihren Göttern feine angenehmere Zukoft zu ihrem Glücke zu bieten wußten, als die Freuden der Grausamkeit. Mit welchen Augen glaubt ihr benn, daß Homer seine Götter auf Die Schickfale der Menschen niederblicken ließ? Welchen letzten Sinn hatten im Grunde trojanische Kriege und ähnliche tragische Furchtbarkeiten? Man kann gar nicht daran zweiseln: sie waren als Festspiele für die Götter gemeint: und, insofern der Dichter darin mehr als die übrigen Menschen "göttlich" geartet ist, wohl auch als Festspiele für die Dichter . . . Nicht anders dachten sich später die Moral-Philosophen Griechenland's die Augen Gottes noch auf das moralische Ringen, auf ben Hervismus und die Selbstquälerei des Tugendhaften herabblicken: der "Herakles der Pflicht" war auf einer Bühne, er wußte sich auch darauf; die Tugend ohne Zeugen war für dies Schauspieler-Bolk etwas ganz Unbenkbares. Sollte nicht jene so verwegene, so verhängenißvolle Philosophen=Erfindung, welche damals zuerst für Europa gemacht wurde, die vom "freien Willen", von der absolutent Spontaneität des Menschen im Guten und im Bösen, nicht vor Allem gemacht sein, um sich ein Recht zu der Borstellung zu schafsen, daß das Interesse der Götter am Menschen, an der menschlichen Tugend sich nie erschöpfen könne? Auf dieser Erden=Bühne sollte es niemals an wirklich Neuem, an wirklich unerhörten Spannungen, Verwicklungen, Katastrophen gebrechen: eine vollkommen determiniftisch gedachte Welt würde für Götter errathbar und folglich

in Kürze auch ermüdend gewesen sein, — Grund genug für diese Freunde der Götter, die Philosophen, ihren Göttern eine solche deterministische Welt nicht zuzumuthen! Die ganze antise Menschheit ist voll von zarten Kücksichten auf den "Zuschauer", als eine wesentlich öffentliche, wesentlich augenfällige Welt, die sich das Glück nicht ohne Schauspiele und Feste zu denken wußte. — Und, wie schon gesagt, auch an der großen Strafe ist so viel Festliches! . . .

8.

Das Gefühl der Schuld, der perfönlichen Verpflichstung, um den Gang unfrer Untersuchung wieder aufzunehmen, hat, wie wir sahen, seinen Ursprung in dem ältesten und ursprünglichsten PersonensBerhältniß, das es giebt, gehabt, in dem Verhältniß zwischen Käuser und Verkäuser, Gläubiger und Schuldner: hier trat zuerst Person gegen Person, hier maß sich zuerst Person an Person. Man hat keinen noch so niedren Grad von Civilisation aufgesunden, in dem nicht schon etwas von diesem Verhältnisse bemerkbar würde. Preise machen, Werthe abmessen, Üquivalente außbenken, tauschen — daß hat in einem solchen Maaße daß allererste Denken deß Menschen präoksupirt, daß es in einem gewissen Sinne daß Denken ist: hier ist die älteste Art Scharssinn herangezüchtet worden, hier möchte ebenfalls der erste Ansah deß menschlichen Stolzeß, seines Vorrangs-Gesühls in Hinsicht auf anderes Gethier zu vermuthen sein. Vielleicht drückt noch unser Wort "Mensch" (manas) gerade etwaß von diesem Selbstgefühl auß: der Mensch bezeichnete sich als daß Wesen, welches Werthe nist, werthet und mißt und Verkäufer, Gläubiger und Schuldner: hier trat

als das "abschätzende Thier an sich". Kauf und Berkauf, sammt ihrem psychologischen Zubehör, sind älter als selbst die Anfänge irgend welcher gesellschaftlichen Organisationsformen und Berbände: aus der rudimens Drganisationsformen und Verbände: aus der rudimentärsten Form des Personen-Rechts hat sich vielmehr das keimende Gefühl von Tausch, Vertrag, Schuld, Recht, Verpflichtung, Ausgleich erst auf die gröhsten und anfänglichsten Gemeinschafts-Complexe (in deren Verhältniß zu ähnlichen Complexen) übertragen, zusgleich mit der Gewohnheit, Macht an Macht zu vergleichen, zu messen, zu berechnen. Das Auge war nun einmal für diese Perspektive eingestellt: und mit jener plumpen Consequenz, die dem schwerbeweglichen, aber dann unerbittlich in gleicher Richtung weitergehenden Denken der älteren Menschheit eigenthümlich ist, langte man alsbald bei der großen Verallgemeinerung an "jedes Ding hat seinen Preiß; alles kann abgezahlt werden" — dem ältesten und naivsten Moral-Ranon der Gerechtigkeit, dem Ansange aller "Gutmüthigkeit", Gerechtigkeit, dem Anfange aller "Gutmüthigkeit", aller "Billigkeit", alles "guten Willens", aller "Objektivität" auf Erden. Gerechtigkeit auf dieser ersten Stufe ist ber gute Wille unter ungefähr Gleichmächtigen, sich mit einander abzufinden, sich durch einen Ausgleich wieder zu "verständigen" — und, in Bezug auf weniger Mächtige, diese unter sich zu einem Ausgleich zu zwingen. —

9.

Immer mit dem Maaße der Vorzeit gemessen (welche Vorzeit übrigens zu allen Zeiten da ist oder wieder möglich ist): so steht auch das Gemeinwesen zu seinen Gliedern in jenem wichtigen Grundverhältnisse, dem des Gläubigers zu seinen Schuldnern. Man

lebt in einem Gemeinwesen, man genießt die Vortheile eines Gemeinwesens (oh was für Vortheile! wir untersschäften es heute mitunter), man wohnt geschützt, gesschont, im Frieden und Vertrauen, sorglos in Hinsicht auf gewisse Schädigungen und Feindseligkeiten, denen der Mensch außerhalb, der "Friedlose", ausgesetzt ist — ein Deutscher versteht, was "Clend", elend ursprüngslich besagen will —, wie man sich gerade in Hinsicht auf diese Schädigungen und Feindseligkeiten der Gesmeinde verpfändet und verpflichtet hat. Bas wird im andren Fall geschehn? Die Gemeinschaft, der gestäuschte Gläubiger, wird sich bezahlt machen, so gut er kann, darauf darf man rechnen. Es handelt sich hier am wenigsten um den unmittelbaren Schaden, den der Schädiger angestistet hat: von ihm noch abgesehn, ist der Verbrecher vor allem ein "Vercher", ein Vertrags und Wortbrüchiger gegen das Ganze, in Vezug auf alle Güter und Annehmlichkeiten des Gemeinsledens, an denen er dis dahin Antheil gehabt hat. Der Verbrecher ist ein Schuldner, der die ihm erwiesenen Vortheile und Vorschüfige micht nur nicht zurückzahlt, sondern sich sogar an seinem Gläubiger vergreift: daher geht er von nun an, wie billig, nicht nur aller dieser Güter und Vortheile verlustig — er wird vielmehr jeht daran erinnert, was es mit diesen Gütern auf sich hat. Der Zorn des geschädigten Gläubigers, des Gemeinwesens, giebt ihn dem wilden und vogelfreien Zustande wieder zurück, vor dem er bisher behütet war: es stöht ihn von sich — und mun darf sich iede Arre stande wieder zurück, vor dem er bisher behütet war: es stößt ihn von sich — und nun darf sich jede Art Feindseligkeit an ihm auslassen. Die "Strafe" ist auf dieser Stufe der Gesittung einfach das Abbild, der Mimus des normalen Berhaltens gegen den gehaßten, wehrlos gemachten, niedergeworsnen Feind, der nicht

nur jedes Rechtes und Schutzes, sondern auch jeder Gnade verlustig gegangen ist; also das Kriegsrecht und Siegessest des Vae victis! in aller Schonungslosigsteit und Grausamkeit: — woraus es sich erklärt, daß der Krieg selbst (eingerechnet der kriegerische Opferscult) alle die Formen hergegeben hat, unter denen die Strafe in der Geschichte auftritt.

### 10.

Wit erstarkender Macht nimmt ein Gemeinwesen vie Bergehungen des Einzelnen nicht mehr so wichtig, weil sie ihm nicht mehr in gleichem Maaße wie früher für das Bestehn des Ganzen als gefährlich und umstürzend gelten dürfen: der Übelthäter wird nicht mehr "friedlos gelegt" und ausgestoßen, der allgemeine Zorn darf sich nicht mehr wie früher dermaßen zügellos an ihm auslassen, — vielmehr wird von nun an der Übelthäter gegen diesen Zorn, sonderlich den der unmittelbar Geschädigten, vorsichtig von Seiten des Ganzen vertheidigt und in Schutz genommen. Der Compromiß mit dem Zorn der zunächst durch die Übelthat Betroffenen; ein Bemühen barum, ben Fall zu lokalisiren und einer weiteren ober gar allgemeinen Betheiligung und Beunruhigung vorzubeugen; Versuche, Aquivalente zu finden und den ganzen Handel beizus legen (die compositio); vor Allem der immer bestimmter auftretende Wille, jedes Vergehn als in irgend einem Sinne abzahlbar zu nehmen, also, wenigstens bis zu einem gewissen Maaße, den Verbrecher und seine That von einander zu isoliren — das sind die Züge, die der ferneren Entwicklung des Strafrechts immer deutlicher aufgeprägt sind. Wächst die Macht und das

Selbstbewuftsein eines Gemeinwesens, so mildert sich immer auch das Strafrecht; jede Schwächung und tiefere Gefährdung von jenem bringt beffen hartere Formen wieder an's Licht. Der "Gläubiger" ist immer in dem Grade menschlicher geworden, als er reicher geworden ift; zulet ift es felbst das Maaf seines Reichthums, wie viel Beeinträchtigung er aushalten kann, ohne daran zu leiden. Es wäre ein Machtbewußtsein der Gesellschaft nicht undenkbar, bei dem sie sich den vorsnehmsten Luxus gönnen dürfte, den es für sie giebt, — ihren Schädiger straflos zu lassen. "Was gehen mich eigentlich meine Schmaroper an? dürfte sie dann sprechen. Mögen sie leben und gedeihen: dazu bin ich noch ftark genug!" . . . Die Gerechtigkeit, welche damit anhob "Alles ift abzahlbar, alles muß abgezahlt wer= den", endet damit, durch die Finger zu sehn und den Bahlungsunfähigen laufen zu laffen, - sie endet wic jedes gute Ding auf Erden, sich felbst aufhebend. — Diese Selbstaufhebung der Gerechtigkeit: man weiß, mit welch schönem Namen sie sich nennt — Inade; fie bleibt, wie sich von selbst versteht, das Vorrecht des Mächtiasten, besser noch, sein Jenseits des Rechts.

# 11.

— Hier ein ablehnendes Wort gegen neuerdings hervorgetretene Bersuche, den Ursprung der Gerechtigseit auf einem ganz andren Boden zu suchen, — nämlich auf dem des Ressentiment. Den Psychologen voran in's Ohr gesagt, gesett daß sie Lust haben sollten das Ressentiment selbst einmal aus der Nähe zu studieren: diese Psslanze blüht jett am schönsten unter Anarchisten und Antisemiten, übrigens so wie sie immer

geblüht hat, im Berborgnen, dem Beilchen gleich, wenn schon mit andrem Duft. Und wie aus Gleichen nothewendig immer Gleiches hervorgehn muß, so wird es nicht überraschen, gerade wieder aus solchen Kreisen Bersuche hervorgehen zu sehn, wie sie schon öfter dagewesen sind — vergleiche oben Seite 327 —, die Rache unter dem Namen der Gerechtigkeit zu heiligen — wie als ob Gerechtigkeit im Grunde nur eine Fortentwicklung vom Gesühle des Berletzsseins wäre — und mit der Nache die reaktiven Uffekte überhaupt und allesammt nachträglich zu Ehren zu bringen. An Letzerem selbst würde ich am wenigsten Ansten kanze biologische Problem (in Bezug auf welches der Werth jener Affekte bisher unterschätzt worden ist) ein Verdienst. Worauf ich allein ausmerksam mache, ist der Umstand, daß es der Geist des Ressentiment selbst ist, aus dem diese neue nuance von wissenschaftlicher Villigkeit (zu Gunsten von Haß, Neid, Mißgunst, Argswohn, Kancune, Rache) herauswächst. Diese "wissenschieder Feindschaft und Boreingenommenschit Platz, sobald es sich um eine andre Gruppe von Affekten handelt, die, wie mich dünkt, von einem noch viel höheren biologischen Werthe sind als jene reaktiven und folglich erst recht verdienten, wissenschaft zu des gegen diese Kendens im Allgemeinen: was aber gar den einzelnen Sat Dühring, "Berth des Lebens"; "Eursus der Philosophie"; im Grunde überall.) So viel gegen diese Tendenz im Allgemeinen: was aber gar den einzelnen Sat Dühring's angeht, daß die Seimath der Gerechtigkeit auf dem Boden des reaktiven Ges

fühls zu suchen sei, so muß man ihm, der Wahrheit zu Liebe, mit schroffer Umkehrung diesen andren Sat entgegenstellen: der letzte Boden, der vom Geiste der Gerechtigkeit erobert wird, ist der Boden des reaktiven Gesühls! Wenn es wirklich vorkommt, daß der gerechte Mensch gerecht sogar gegen seine Schädiger bleidt (und nicht nur kalt, maaßvoll, fremd, gleichgültig: Gerecht-sein ist immer ein positives Verhalten), wenn sich selbst unter dem Ansturz persönlicher Verletung, Verhöhnung, Verdächtigung die hohe, klare, ebenso ites als mildblickende Objektivität des gerechten, des richtenden Auges nicht trübt, nun, so ist das ein Stück Vollendung und höchster Meisterschaft auf Erden — sogar etwas, das man hier kluger Weise nicht erwarten, woran man jedenfalls nicht gar zu leicht glauben soll. Gewiß ist durchschnittlich, daß selbst bei den rechtschaffensten Personen schon eine kleine Dosis von Angriff, Bosheit, Insinuation genügt, um ihnen das Blut in die Augen und die Villigkeit aus den Augen zu jagen. Der aktive, der angreisende übergreisende Wensch ist immer noch der Gerechtigkeit hundert Schritte näher gestellt als der reaktive; es ist eben sür ihn durchaus nicht nöthig, in der Art, wie es der reaktive Wensch ihrt, thun muß, sein Objekt falsch und dort nicht nöthig, in der Art, wie es der reaktive Wensch ihrt, thun muß, sein Objekt falsch und dort nicht nöthig, in der Art, wie des der reaktive Wensch ihrt, thun muß, sein Objekt falsch und dort ere Kartere, Wuthigere, Vornehmere, auch das freiere Auge, das de siere Gewissen der gene Wensch, als der Etärkere, durchigere, Vornehmere, auch das freiere Auge, das de siere Gewissen den gesen men sehne Seiner Seite gehabt: umgekehrt erräth man schon, wer überhaupt die Erssindung des "schlechten Gewissen" auf dem Gewissen sich doch in der Geschichte um: in welcher Sphäre ist denn bisher überhaupt die ganze Handhabung des

Rechts, auch das eigentliche Bedürfniß nach Recht auf Erden heimisch gewesen? Etwa in der Sphäre der reaktiven Menschen? Ganz und gar nicht: vielmehr in der der Aftiven, Starken, Spontanen, Aggressiven. Historisch betrachtet, stellt das Recht auf Erden — zum Berdruß des genannten Agitators sei es gesagt (der selber einmal über sich das Bekenntniß ablegt: "die Rachelehre hat sich als der rothe Gerechtigkeitsfaden durch alle meine Arbeiten und Anstrengungen hindurchgezogen") — den Kampf gerade wider die reaktiven Gefühle vor, den Krieg mit denselben Seitens aktiver und aggressiver Mächte, welche ihre Stärke zum Theil bazu verwendeten, der Ausschweifung des reaktiven Pathos Halt und Maaß zu gebieten und einen Verzeleich zu erzwingen. Überall, wo Gerechtigkeit geübt, Gerechtigkeit aufrecht erhalten wird, sieht man eine stärkere Macht in Bezug auf ihr unterstehende Schwäschere (seien es Gruppen, seien es Einzelne) nach Mitteln suchen, unter diesen dem unsinnigen Wüthen des Ressentiment ein Ende zu machen, indem sie theils das Objekt des Ressentiment aus den Händen der Rache herauszieht, theils an Stelle der Rache ihrerseits den Kampf gegen die Feinde des Friedens und der Ordnung sett, theils Ausgleiche erfindet, vorschlägt, unter Umständen aufnöthigt, theils gewisse Aquivalente von Schädigungen zur Norm erhebt, an welche von nun an Schadigungen zur Norm erhebt, an welche von nun an das Ressentiment ein für alle Mal gewiesen ist. Das Entscheidendste aber, was die oberste Gewalt gegen die Übermacht der Gegen- und Nachgefühle thut und durchsetzt — sie thut es immer, sobald sie irgendwie stark genug dazu ist —, ist die Aufrichtung des Gessetze, die imperativische Erklärung darüber, was überhaupt unter ihren Augen als erlaubt, als recht,

was als verboten, als unrecht zu gelten habe: indem sie nach Aufrichtung des Gesetzes Übergriffe und Willskir-Akte Einzelner oder ganzer Gruppen als Frevel am Gesetz, als Auslehnung gegen die oberste Gewalt selbst behandelt, lenkt sie das Gesühl ihrer Untergebenen von dem nächsten durch solche Frevel angerichteten Schaden ab und erreicht damit auf die Dauer das Umgekehrte von dem, was alle Rache will, welche den Gesichtspunkt des Geschädigten allein sieht, allein gelten läßt —: von nun an wird das Auge für eine immer unpersönlichere Abschätzung der That eingeübt, sogar das Auge des Geschädigten selbst (obsschon dies am allerletzten, wie voran bemerkt wurde). — Demgemäß giebt es erst von der Aufrichtung des Gesetzes an "Recht" und "Unrecht" (und nicht, wie Dühring will, von dem Akte der Verletzung an). An sich von Recht und Unrecht reden entbehrt alles Sinns; an sich kann natürlich ein Verletzen, Vergewaltigen, Ausbeuten, Vernichten nichts "Unrechtes" sein, insofern das Leben essentiell, nämlich in seinen Grundfunktionen verletzend, vergewaltigend, ausbeutend, ver-nichtend fungirt und gar nicht gedacht werden kann ohne diesen Charafter. Man muß sich sogar noch etwas Bedenklicheres eingestehn: daß, vom höchsten biologischen Standpunkte aus, Rechtszustände immer nur Ausnahme-Zuftände sein dürfen, als theilweisc Restriktionen des eigenklichen Lebenswillens, der auf Macht aus ist, und sich dessen Gesammtzwecke als Einzelmittel unterordnend: nämlich als Mittel, größere Macht-Einheiten zu schaffen. Eine Rechtsordnung souverain und allgemein gedacht, nicht als Mittel im Kampf von Macht-Complexen sondern als Mittel gegen allen Rampf überhaupt, etwa gemäß der Communisten=

Schablone Dühring's, daß jeder Wille jeden Willen als gleich zu nehmen habe, wäre ein lebensfeindliches Princip, eine Zerstörerin und Auflöserin des Menschen, ein Attentat auf die Zukunft des Menschen, ein Zeichen von Ermüdung, ein Schleichweg zum Nichts. —

### 12.

Hier noch ein Wort über Ursprung und Zweck der Strafe — zwei Probleme, die auseinander fallen ober fallen sollten: leider wirft man sie gewöhnlich in Eins. Wie treiben es doch die bisherigen Moral-Genealogen in diesem Falle? Naiv, wie sie es immer getrieben haben —: sie machen irgend einen "Zweck" in der Strafe ausfindig, zum Beispiel Rache ober Abschreckung, setzen dann arglos diesen Zweck an den Anfang, als causa fiendi der Strafe, und - sind fertig. Der "Zweck im Rechte" ist aber zu allerlett für die Entstehungs= geschichte des Rechts zu verwenden: vielmehr giebt es für alle Art Historie gar keinen wichtigeren Sat als jenen, der mit solcher Mühe errungen ist, aber auch wirklich errungen sein sollte, — daß nämlich die Urfache der Entstehung eines Dings und dessen schließ= liche Nütlichkeit, dessen thatsächliche Verwendung und Einordnung in ein Spstem von Zwecken toto coelo aus= einander liegen; daß etwas Vorhandenes, irgendwie Zu= Stande-Gekommenes immer wieder von einer ihm über= legnen Macht auf neue Absichten ausgelegt, neu in Beschlag genommen, zu einem neuen Nuten umgebildet und umgerichtet wird; daß alles Geschehen in der organischen Welt ein Überwältigen, Herrewerben und daß wiederum alles Überwältigen und Herr-werden ein Neu-Interpretiren, ein Zurechtmachen ift, bei bem

der bisherige "Sinn" und "Zweck" nothwendig vers dunkelt oder ganz ausgelöscht werden muß. Wenn man die Nüglichkeit von irgend welchem physios logischen Organ (ober auch einer Rechts = Institution, einer gesellschaftlichen Sitte, eines politischen Brauchs, einer Form in den Künften oder im religiöfen Cultus) noch so gut begriffen hat, so hat man damit noch nichts in Betreff seiner Entstehung begriffen: so unbequem und unangenehm dies älteren Ohren klingen mag, — denn von Alters her hatte man in dem nacheweisbaren Zwecke, in der Nützlichkeit eines Dings, einer Form, einer Einrichtung auch deren Entstehungse grund zu begreifen geglaubt, das Auge als gemacht jum Sehen, die Hand als gemacht zum Greifen. So hat man sich auch die Strase vorgestellt als erfunden zum Strasen. Aber alle Zwecke, alle Nüplichkeiten sind nur Anzeichen davon, daß ein Wille zur Macht über etwas weniger Mächtiges Herr geworden ist und ihm von sich aus den Sinn einer Funktion aufgeprägt hat; und die ganze Geschichte eines "Dings", eines Dr= gans, eines Brauchs kann bergestalt eine fortgefette Zeichen=Kette von immer neuen Interpretationen und Burechtmachungen sein, deren Ursachen selbst unter sich nicht im Zusammenhange zu sein brauchen, vielmehr unter Umständen sich bloß zufällig hinter einander solgen und ablösen. "Entwicklung" eines Dings, eines Brauchs, eines Organs ist demgemäß nichts weniger als sein progressus auf ein Ziel hin, noch weniger ein logischer und kurzester, mit dem kleinsten Aufwand von Kraft und Kosten erreichter progressus, — sondern die Auseinandersolge von mehr oder minder tiefgehen-den, mehr oder minder von einander unabhängigen, an ihm sich abspielenden Überwältigungs = Prozessen,

hinzugerechnet die dagegen jedes Mal aufgewendeten Widerstände, die versuchten Form-Verwandlungen zum Zweck der Vertseidigung und Reaktion, auch die Resultate gelungener Gegenaktionen. Die Form ist klüssig, der "Sinn" ist es aber noch mehr . . . Selbst innerhalb jedes einzelnen Organismus steht es nicht anders: mit jedem wesenklichen Wachsthum des Ganzen verschiedt sich auch der "Sinn" der einzelnen Organe, — unter Umständen kann deren theilweises Zu-Grunde-gehn, deren Zahle-Verminderung (zum Beispiel durch Vernichtung der Mittelglieder) ein Zeichen wachsender Kraft und Bollkommenheit sein. Ich wollte sagen: auch das theileweise Unnüglich-werden, das Versümmern und Entarten, das Verlustigzgehn von Sinn und Zwecknäßigkeit, kuz der Tod gehört zu den Bedingungen des wirklichen progressus: als welcher immer in Gestalt eines Willens und Wegs zu größerer Macht erschient und immer auf Unkosten zahlreicher kleinerer Mächte durchgeset wird. Die Größe eines "Fortschritts" des mißt sich sogar nach der Massenscher kleinerer Mächte durchgeset wird. Die Größe eines "Fortschritts" des mißt sich sogar nach der Massenscher kleinerer Mächte durchgeset werden mußte; die Menschweise Menscher ihrer einzelnen stärteren species Mensch geopfert werden mußte; die Menschweise Menscher sicher sich noch mit der absoluten Zufälligskeit, ja mechanistischen Unssingten Macht. Welchen surführen das mit der Theorie eines in allem Geschehen surftinkte und Zeitgeschmack entgegengeht, welcher lieber sich noch mit der absoluten Zufälligskeit, ja mechanistischen Unssingseit alles Geschehens vertragen würde, als mit der Theorie eines in allem Geschehen sich abspielenden Macht-Willens. Die demokratische Iden voll, der moderne Misardisk mus (um ein schlechtes Bort sür eine schlechte Sache zu bilben) ein schlechtes Wort für eine schlechte Sache zu bilden)

hat sich allmählich dermaßen in's Geistige, Geistigste umgesetzt und verkleidet, daß er heute Schritt für Schritt bereits in die strengsten, anscheinend objeks tivsten Wissenschaften eindringt, eindringen darf; ja er scheint mir schon über die ganze Physsologie und Lehre vom Leben Herr geworden zu sein, zu ihrem Schaden, wie sich von selbst versteht, indem er ihr einen Grundbegriff, den der eigentlichen Aktivität, eskamotirt hat. Man stellt dagegen unter dem Druck jener Idiosphikrasie die "Anpassung" in den Bordersgrund, das heißt eine Aktivität zweiten Ranges, eine bloße Reaktivität, ja man hat das Leben selbst als eine immer zwecknäßigere innere Anpassung an äußere Umstände definirt (Herbert Spencer). Damit ist aber das Wesen die Lebens verkannt, sein Wille Bur Macht; damit ift der principielle Vorrang über= sehn, den die spontanen, angreifenden, übergreifenden, neu-auslegenden, neu-richtenden und gestaltenden Kräfte haben, auf deren Wirkung erst die "Anpassung" folgt; damit ist im Organismus selbst die herrschaftliche Rolle der höchsten Funktionäre abgeleugnet, in denen der Lebenswille aktiv und formgebend erscheint. Man er= innert sich, was Hurley Spencern zum Vorwurf gemacht hat — seinen "administrativen Nihilismus": aber es handelt sich noch um mehr als um's "Administriren"...

# 13.

— Man hat also, um zur Sache, nämlich zur Strafe zurückzukehren, zweierlei an ihr zu unterscheiden: ein= mal das relativ Dauerhafte an ihr, den Brauch, den Akt, das "Drama", eine gewisse strenge Absolge von Prozeduren, andrerseits das Flüssige an ihr, den Sinn,

ben Zweck, die Erwartung, welche sich an die Ausführung solcher Prozeduren knüpft. Hierbei wird ohne Weiteres vorausgesett, per analogiam, gemäß dem eben entwickelten Hauptgesichtspunkte der historischen Methodik, daß die Prozedur selbst etwas Ülteres, Früheres als ihre Benützung zur Strafe sein wird, daß letztere erst in die (längst vorhandene, aber in einem anderen Sinne übliche) Prozedur hineingelegt, hineingedeutet worden ist, kurz, daß es nicht so steht, wie unfre naiven Moral= und Rechtsgenealogen bisher annahmen, welche sich allesammt die Prozedur erfunden dachten zum Zweck der Strafe, so wie man sich ehemals die Hand erfunden dachte zum Zweck des Greifens. Was nun jenes andre Element an der Strafe betrifft, das fluffige, ihren "Sinn", so stellt in einem sehr späten Zustande der Cultur (zum Beispiel im heutigen Europa) der Begriff "Strafe" in der That gar nicht mehr Einen Sinn vor, sondern eine ganze Shn= thesis von "Sinnen": die bisherige Geschichte der Strafe überhaupt, die Geschichte ihrer Ausnützung zu den verschiedensten Zwecken, krystallisirt sich zuletzt in eine Art von Sinheit, welche schwer löslich, schwer zu analysiren und, was man hervorheben muß, ganz und gar undefinirbar ift. (Es ift heute unmöglich, bestimmt zu sagen, warum eigentlich gestraft wird: alle Begriffe, in denen sich ein ganzer Prozeß semiotisch zusammenfaßt, entziehn sich der Definition; definirbar ift nur das, was keine Geschichte hat.) In einem früheren Stadium erscheint dagegen jene Synthesis von "Sinnen" noch löslicher, auch noch verschiebbarer; man kann noch wahrnehmen, wie für jeden einzelnen Fall die Clemente der Synthesis ihre Werthigkeit verandern und sich demgemäß umordnen, so daß bald dies, bald

jenes Element auf Koften der übrigen hervortritt und dominirt, ja unter Umständen Ein Element (etwa der Zweck der Abschreckung) den ganzen Kest von Elementen aufzuheben scheint. Um wenigstens eine Vorstellung davon zu geben, wie unsicher, wie nachträgslich, wie accidentiell "der Sinn" der Strafe ist, und wie ein und dieselbe Prozedur auf grundverschiedne Abein und dieselbe Prozedur auf grundverschiedne Absichten hin benützt, gedeutet, zurechtgemacht werden kann: so stehe hier das Schema, das sich mir selbst auf Grund eines verhältnismäßig kleinen und zufälligen Materials ergeben hat. Strase als Unschädlich-machen, als Verhinderung weiteren Schädigens. Strase als Abzahlung des Schadens an den Geschädigten, in irgend einer Form (auch in der einer Uffekt-Compen-sation). Strase als Isolirung einer Gleichgewichts-Störung, um ein Weitergreisen der Störung zu verhüten. Strase als Furcht-einslößen vor denen, welche die Strase bestimmen und exekutiren. Strase als eine Art Ausgleich für die Vortheile, welche der Verbrecher dis dahin bestimmen und exekutiren. Strase als eine Art Ausgleich sür die Bortheile, welche der Berbrecher dis dahin genossen hat (zum Beispiel wenn er als Bergwerksstlave nutbar gemacht wird). Strase als Ausscheidung eines entartenden Elementes (unter Umständen eines ganzen Zweigs, wie nach chinesischem Rechte: somit als Mittel zur Reinerhaltung der Kasse oder zur Festhaltung eines socialen Thpus). Strase als Fest, nämlich als Bergewaltigung und Verhöhnung eines endlich niederzgeworfnen Feindes. Strase als ein Gedächtnißzmachen, sei es für den, der die Strase erleidet — die sogenannte "Besserung", sei es für die Zeugen der Exekution. Strase als Zahlung eines Honorars, ausbedungen Seitens der Macht, welche den Übelthäter vor den Ausschweifungen der Kache schüßt. Strase als Compromiß mit dem Raturzustand der Rache, sosen seher seiner durch mächtige Naturzustand der Rache, sofern letzterer durch mächtige

Geschlechter noch aufrecht erhalten und als Privilegium in Anspruch genommen wird. Strafe als Kriegserklärung und Kriegsmaßregel gegen einen Feind des Friedens, des Gesetze, der Ordnung, der Obrigkeit, den man als gefährlich für das Gemeinwesen, als vertragsbrüchig in Hinficht auf dessen Boraussehungen, als einen Empörer, Verräther und Friedensbrecher bekämpft, mit Mitteln, wie sie eben der Krieg an die Hand giebt.

#### 14.

Diese Liste ist gewiß nicht vollständig; ersichtlich ist die Strase mit Nüplichkeiten aller Art überladen. Um so eher darf man von ihr eine vermeintliche Nüplichkeit in Abzug bringen, die allerdings im popuslären Bewußtsein als ihre wesentlichste gilt, — der Glaube an die Strase, der heute aus mehreren Gründen wackelt, findet gerade an ihr immer noch seine krästigste Stütze. Die Strase soll den Werth haben, das Gefühl der Schuld im Schuldigen aufzuwecken, man sucht in ihr das eigentliche instrumentum jener seeli= schen Reaktion, welche "schlechtes Gewissen", "Ge-wissensbiß" genannt wird. Aber damit vergreift man sich selbst für heute noch an der Wirklichkeit und der Psychologie: und wie viel mehr für die längste Geschichte des Menschen, seine Vorgeschichte! Der ächte Gewissensdiß ist gerade unter Verbrechern und Sträfslingen etwas äußerst Seltnes, die Gefängnisse, die Zuchthäuser sind nicht die Brutstätten, an denen diese species von Nagewurm mit Vorliebe gedeiht: — darin kommen alle gewissenhaften Bevbachter überein, die in vielen Fällen ein derartiges Urtheil ungern genug und wider die eigensten Bunsche abgeben. In's Große

gerechnet, härtet und kältet die Strafe ab; sie concentrirt; sie verschärft das Gefühl der Entfremdung; sie stärkt die Widerstandskraft. Wenn es vorkommt, daß sie die Energie zerbricht und eine erbärmliche Prostration und Selbsterniedrigung zu Wege bringt, so ist ein solches Ergebniß sicherlich noch weniger erquicklich als die durchschnittliche Wirkung der Strase: als welche sich durch einen trocknen dusteren Ernst charafterisirt. Denken wir aber gar an jene Jahrtausende vor der Geschichte des Menschen, so darf man unbedenklich Geschichte des Menschen, so darf man unbedenklich urtheilen, daß gerade durch die Strafe die Entwicklung des Schuldgefühls am kräftigsten aufgehalten worden ist, — wenigstens in Hinsicht auf die Opfer, an denen sich die strafende Gewalt ausließ. Unterschäßen wir namentlich nicht, inwiesern der Verbrecher gerade durch den Anblick der gerichtlichen und vollziehenden Prozeduren selbst verhindert wird, seine That, die Art seiner Handlung an sich als verwerslich zu empfinden: denn er sieht genau die gleiche Art von Handlungen im Dienst der Gerechtigkeit verübt und dann gut geheißen, mit gutem Gewissen verübt: also Spionage, Überlistung, Bestechung, Fallenstellen, die ganze kniffliche und Bestechung, Fallenstellen, die ganze kniffliche und durchtriebene Polizisten= und Anklägerkunst, sodann das grundsätzliche, selbst nicht durch den Affekt entsschuldigte Berauben, Überwältigen, Beschimpfen, Gesfangen=nehmen, Foltern, Morden, wie es in den vers schiednen Arten der Strafe sich ausprägt, — alles somit von seinen Richtern keineswegs an sich verworfene und verurtheilte Handlungen, sondern nur in einer gewissen Hind und Nutzanwendung. Das "schlechte Gewissen", diese unheimlichste und interessanteste Pflanze unser irdischen Begetation, ist nicht auf diesem Boden gewachsen, — in der That drückte sich im Bewußtsein ber Richtenben, der Strafenden selbst die längste Zeit hindurch nichts davon aus, daß man mit einem "Schuldigen" zu thun habe. Sondern mit einem Schaden-Anstister, mit einem unverantwortlichen Stück Bershängniß. Und Der selber, über den nachher die Strafe, wiederum wie ein Stück Berhängniß, hersiel, hatte dabei keine andre "innere Pein", als wie beim plözlichen Einstreten von etwas Unberechnetem, eines schrecklichen Naturereignisses, eines herabstürzenden, zermalmenden Felsblocks, gegen den es keinen Kampf mehr giebt.

#### 15.

Dies kam einmal auf eine verfängliche Weise Spinoza zum Bewußtsein (zum Berdruß seiner Ausleger, welche sich ordentlich darum bemühen, ihn an dieser Stelle mißzuverstehn, zum Beispiel Kuno Fischer), als er eines Nachmittags, wer weiß, an was für einer Erinnerung sich reibend, der Frage nachhieng, was eigentlich für ihn selbst von dem berühmten morsus conscientiae übrig geblieben sei — er, der Gut und Böse unter die menschlichen Einbildungen verwiesen und mit Ingrimm die Ehre seines "freien" Gottes gegen jene Lästerer vertheidigt hatte, deren Behauptung das hin gieng, Gott wirke alles sub ratione boni ("das aber hieße Gott dem Schicksale unterwersen und wäre fürwahr die größte aller Ungereimtheiten" —). Die Welt war für Spinoza wieder in jene Unschuld zurücksgetreten, in der sie vor der Ersindung des schlechten Gewissens dalag: was war damit aus dem morsus conscientive getwerden. scientiae geworden? "Der Gegensatz des gaudium, sagte er sich endlich, — eine Traurigkeit, begleitet von der Vorstellung einer vergangnen Sache, die gegen alles

Erwarten ausgefallen ift." Eth. III propos. XVIII schol. I. II. Nicht anders als Spinoza haben die von der Strafe ereilten Übel-Anstister Jahrtausende lang in Betreff ihres "Vergehens" empfunden: "hier ist etwas unvermutet schief gegangen", nicht: "das hätte ich nicht thun follen" —, sie unterwarfen sich der Strafe, wie man sich einer Krankheit oder einem Unglücke oder dem Tode unterwirft, mit jenem beherzten Fatalismus ohne Revolte, durch den zum Beispiel heute noch die Ruffen in der Handhabung des Lebens gegen uns Westländer im Vortheil sind. Wenn es damals eine Rritik der That gab, so war es die Klugheit, die an der That Kritik übte: ohne Frage müssen wir die eigentsliche Wirkung der Strafe vor Allem in einer Verschärsung der Klugheit suchen, in einer Verlängerung des Gedächtnisses, in einem Willen, fürderhin vorsichtiger, mißtrauischer, heimlicher zu Werke zu gehn, in der Einsicht, daß man für Vieles ein-für-allemal zu schwach sei, in einer Art Verbefferung der Selbstbeurtheilung. Das, was durch die Strafe im Großen erreicht werden kann, bei Mensch und Thier, ist die Vermehrung der Furcht, die Berschärfung der Klugheit, die Bemeiste= rung der Begierden: damit gahmt die Strafe den Menschen, aber sie macht ihn nicht "besser", — man dürfte mit mehr Recht noch das Gegentheil behaupten. ("Schaden macht klug", sagt das Volk: soweit er klug macht, macht er auch schlecht. Glücklicher Weise macht er oft genug dumm.)

## 16.

An dieser Stelle ist es nun nicht mehr zu umgehn, meiner eignen Hypothese über den Ursprung des "schlechten Gewissens" zu einem ersten vorläusigen

Ausdrucke zu verhelfen: sie ist nicht leicht zu Gehör zu bringen und will lange bedacht, bewacht und besichlasen sein. Ich nehme das schlechte Gewissen als die tiese Erkrankung, welcher der Mensch unter dem Druck jener gründlichsten aller Veränderungen versfallen nußte, die er überhaupt erlebt hat, — jener Veränderung, als er sich endgültig in den Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlossen sand. Nicht anders als es den Wasserthieren ergangen sein muß, als sie gezwungen wurden, entweder Landthiere zu werden aber zu Grunde zu gehn so giena es diesen werden oder zu Grunde zu gehn, so gieng es diesen der Wildnis, dem Kriege, dem Herumschweisen, dem Abenteuer glücklich angepaßten Halbthieren, — mit Einem Male waren alle ihre Instinkte entwerthet und Einem Male waren alle ihre Inftinkte entwerthet und "ausgehängt". Sie sollten nunmehr auf den Füßen gehn und "sich selber tragen", wo sie bisher vom Wasser getragen wurden: eine entsetliche Schwere lag auf ihnen. Zu den einfachsten Verrichtungen fühlten sie sich ungelenk, sie hatten für diese neue undekannte Welt ihre alten Führer nicht mehr, die regulirenden undewußt=sicherführenden Triebe, — sie waren auf Denken, Schließen, Berechnen, Combiniren von Urssachen und Wirkungen reducirt, diese Unglücklichen, auf ihr "Bewußtsein", auf ihr ärmlichstes und sehlsereisendstes Organ! Ich alaube das niemals auf Erden auf ihr "Bewußtsein", auf ihr ärmlichstes und sehlsgreisendstes Organ! Ich glaube, daß niemals auf Erden ein solches Elends-Gefühl, ein solches bleiernes Mißbehagen dagewesen ist, — und dabei hatten jene alten Instinkte nicht mit Einem Male aufgehört, ihre Forderungen zu stellen! Nur war es schwer und selten möglich, ihnen zu Willen zu sein: in der Hauptsache mußten sie sich neue und gleichsam unterirdische Bestriedigungen suchen. Alle Instinkte, welche sich nicht nach Außen entladen, wenden sich nach Innen

bies ift das, was ich die Berinnerlichung des Menschen nenne: damit wächst erst das an den Menschen heran, was man später seine "Seele" nennt. Die ganze innere Welt, ursprünglich dünn wie zwischen zwei Häute eingespannt, ist in dem Maaße aus einanders und aufzgegangen, hat Tiese, Breite, Höhe bekommen, als die Entsadung des Menschen nach Außen gehemmt worden ist. Iene surchtbaren Bollwerke, mit denen sich die staatliche Organisation gegen die alten Instinkte der Treiseit schütze — die Strasen gehören vor Allem zu diesen Bollwerken —, brachten zu Wege, daß alle zene Instinkte des wilden freien schweisenden Menschen sich rückwärts, sich gegen den Menschen menschen sich rückwärts, sich gegen den Menschen selbst wandten. Die Feindschaft, die Grausamteit, die Lust an der Verfolgung, am Überfall, am Wechsel, an der Zerstörung — alles das gegen die Inhaber solcher Instinkte sich wendend: das ist der Ursprung des "schlechten Gewissens". Der Mensch, der sich, aus Mangel an äußeren Feinden und Biderständen, eingezwängt in eine drückende Enge und Regelmäßigkeit der Sitte, ungeduldig selbst zerriß, versolgte, annagte, ausststen, mißhandelte, dies an den Gitterstangen seines Käsigs sich vund stoßende Thier, das man "zähmen" will, dieser Entbehrende und vom Heimlichse Wissensen wurde der Ersinder des "schre, der aus sich selbst ein Abenteuer, eine Folterstätte, eine unsichere und gefährliche Wildnisse ühresperichte Gesagne wurde der Ersinder des "schlechten Gewissens". Mit ihm aber war die größte und unshemlichste Erstantung eingeleitet, von welcher die Wenschheit die heute nicht genesen ist, das Leiden des Menschen am Menschen. an sieh: als die Folge einer gewaltsamen Abtrennung von der thierischen Berschene gewaltsamen Abtrennung von der thierischen Berschene gewaltsamen Abtrennung von der thierischen Berschene gewaltsamen Abtrennung von der thierischen Berschene

gangenheit, eines Sprunges und Sturzes gleichsam in neue Lagen und Daseins=Bedingungen, einer Kriegs= erklärung gegen die alten Instinkte, auf denen bis dahin seine Kraft, Lust und Furchtbarkeit beruhte. Fügen wir sosort hinzu, daß andrerseits mit der Thatsache einer gegen sich selbst gekehrten, gegen sich selbst Partei nehmenden Thierseele auf Erden etwas so Neues, Tieses, Unerhörtes, Käthselhaftes, Widerspruchsvolles und Bukunftsvolles gegeben war, daß der Aspekt der Erde sich damit wesentlich veränderte. In der That, es brauchte göttlicher Zuschauer, um das Schauspiel zu würdigen, das damit ansieng und dessen Ende durchs aus noch nicht abzusehn ist, — ein Schauspiel zu sein, zu wundervoll, zu paradoz, als daß es sich sinnlossunvermerkt auf irgend einem lächerlichen Gestirn abs spielen dürfte! Der Mensch zählt seitdem mit unter den unerwartetsten und aufregendsten Glückswürfen, die das "große Kind" des Heraklit, heiße es Zeus oder Zufall, spielt, - er erweckt für sich ein Interesse, eine Spannung, eine Hoffnung, beinahe eine Gewiß= heit, als ob mit ihm sich etwas ankündige, etwas vor= bereite, als ob der Mensch kein Ziel, sondern nur ein Weg, ein Zwischenfall, eine Brücke, ein großes Ver= sprechen sei . . .

# 17.

In Voraussetzung dieser Hypothese über den Urssprung des schlechten Gewissens gehört erstens, daß jene Veränderung keine allmähliche, keine freiwillige war und sich nicht als ein organisches Hineinwachsen in neue Bedingungen darstellte, sondern als ein Bruch, ein Sprung, ein Zwang, ein unabweisdares Verhängnis, gegen das es keinen Kampf und nicht einmal ein

Ressentiment gab. Zweitens aber, daß die Einfügung einer bisher ungehemmten und ungestalteten Bevölkerung in eine feste Form, wie sie mit einem Gewaltatt rung in eine feste Form, wie sie mit einem Gewaltakt ihren Ansang nahm, nur mit lauter Gewaltakten zu Ende geführt wurde, — daß der älteste "Staat" demsgemäß als eine surchtbare Thrannei, als eine zersdrückende und rücksichtslose Waschinerie austrat und fortarbeitete, dis ein solcher Rohstoff von Volk und Halbkhier endlich nicht nur durchknetet und gefügig, sondern auch gesormt war. Ich gebrauchte das Wort "Staat": es versteht sich von selbst, wer damit gemeint ist — irgend ein Kudel blonder Kaubthiere, eine Ersoberers und Herrenskasse, welche, kriegerisch organisiret und mit der Krast. zu pragnisiren unbedenklich ihre und mit der Kraft, zu organisiren, unbedenklich ihre furchtbaren Tatzen auf eine der Zahl nach vielleicht ungeheuer überlegene, aber noch geftaltlose, noch schweisende Bevölkerung legt. Dergestalt beginnt ja schweisende Bevölkerung legt. Dergestalt beginnt ja der "Staat" auf Erden: ich denke, jene Schwärmerei ist abgethan, welche ihn mit einem "Vertrage" beginnen ließ. Wer besehlen kann, wer von Natur "Herr" ist, wer gewaltthätig in Werk und Gebärde austritt — was hat der mit Verträgen zu schaffen! Mit solchen Wesen rechnet man nicht, sie kommen wie das Schickfal, ohne Grund, Vernunft, Kücksicht, Vorwand, sie sind da, wie der Blitz da ist, zu surchtbar, zu plötzlich, zu überzeugend, zu "anders", um selbst auch nur gehaßt zu werden. Ihr Werk ist ein instinktives Formenschaffen, Formensaufdrücken, es sind die unsreiwilligsten, undewußtesten Künstler, die es giebt: — in Kürze steht etwas Neues da, wo sie erscheinen, ein Herrschaftsscheide, das lebt, in dem Theile und Funktionen abgegrenzt und bezüglich gemacht sind, in dem nichts überhaupt Platz sindet, dem nicht erst ein "Sinn" in Hinsicht auf

das Ganze eingelegt ist. Sie wissen nicht, was Schuld, was Berantwortlichkeit, was Rücksicht ist, diese geborenen Organisatoren; in ihnen waltet jener furchtbare Künstler-Egoismus, der wie Erz blickt und sich im "Werke", wie die Mutter in ihrem Kinde, in alle Ewig-"Berke", wie die Watter in ihrem Kinde, in alle Ewigkeit voraus gerechtfertigt weiß. Sie sind es nicht, bei denen das "schlechte Gewissen" gewachsen ist, das versteht sich von vornherein, — aber es würde nicht ohne sie gewachsen sein, dieses häßliche Gewächs, es würde sehlen, wenn nicht unter dem Druck ihrer Hammerschläge, ihrer Künstler-Gewaltsamkeit ein un-geheures Quantum Freiheit aus der Welt, mindestens aus der Sichtbarkeit geschafft und gleichsam latent gemacht worden wäre. Dieser gewaltsam latent ge-machte Instinkt der Freiheit — wir begriffen es schon —, dieser zurückgedrängte, zurückgetretene, in's Innere eingekerkerte und zuletzt nur an sich selbst noch sich entladende und auslassende Instinkt der Freiheit: das, nur das ift in seinem Anbeginn das schlechte Gewiffen.

### 18.

Man hüte sich, von diesem ganzen Phänomen desshalb schon gering zu denken, weil es von vornherein häßlich und schmerzhaft ist. Im Grunde ist es ja diesselbe aktive Krast, die in jenen Gewalt-Künstlern und Organisatoren großartiger am Werke ist und Staaten baut, welche hier, innerlich, kleiner, kleinlicher, in der Richtung nach rückwärts, im "Labyrinth der Brust", um mit Goethe zu reden, sich das schlechte Gewissen schaft und negative Ideale baut, eben jener Instinkt der Freiheit (in meiner Sprache geredet: der Wille zur Macht): nur daß der Stoff, an dem sich die sorms

bildende und vergewaltigende Natur dieser Kraft aussläßt, hier eben der Mensch selbst, sein ganzes thierissches altes Selbst ist — und nicht, wie in jenem größeren und augenfälligeren Phänomen, der and re Mensch, die andren Menschen. Diese heimliche Selbstwergewaltigung, diese KünstlersGrausamkeit, diese Lust, sich selbst als einem schweren widerstrebenden leidenden Stoffe eine Form zu geben, einen Willen, eine Kritik, einen Widerspruch, eine Verachtung, ein Nein einzubrennen, diese unheimliche und entsehlichslustvolle Arbeit einer mit sich selbst willigszwielpältigen Seele, welche sich leiden macht, aus Lust am Leidensmachen, diese ganze aktivische "schlechte Gewissen" hat zusletzt — man erräth es schon — als der eigenkliche Mutterschoof idealer und imaginativer Ereignisse auch eine Fülle von neuer bestendlicher Schönheit und Besjahung an's Licht gebracht und vielleicht überhaupt erst die Schönheit . . Was wäre denn "schön", wenn nicht erst der Widerspruch sich selbst zum Bewußtsein gekommen wäre, wenn nicht erst das Hählel weniger räthselhaft sein, inwiesen in widersprüchlichen Begriffen, wie Selbstlosigkeit, Selbstverleugnung an den Ibesal, eine Schönheit angedeutet sein kann; und Eins weiß man hinfort — ich zweisen nich daran —, welcher Art nämlich von Ansang an die Lust ist, die der Selbstlose, der Sichsselbstz-Opfernde empsindet: diese Lust gehört zur Grausamkeit. — Soviel vorläusig zur Hertunst des "Unsegoistischen" als eines moralischen Berthes und zur Abstechung des Bodens, aus dem dieser Werth gewachsen ist: erst das schlechte Gewissen, erst der Wille

zur Selbstmißhandlung giebt die Boraussetzung ab für den Werth des Unegoistischen. —

## 19.

Es ist eine Krankheit, das schlechte Gewissen, das unterliegt keinem Zweisel, aber eine Krankheit, wie die Schwangerschaft eine Krankheit ist. Suchen wir die Bedingungen auf, unter denen diese Krankheit auf ihren furchtbarsten und sublimsten Sipsel gekommen ist: — wir werden sehn, was damit eigentlich erst seinen Eintritt in die Welt gemacht hat. Dazu aber bedarf es eines langen Uthems, — und zunächst müssen wir nach einwel zu einem kriberen Geschehrunkten zu wir noch einmal zu einem früheren Gesichtspunkte zu= rück. Das privatrechtliche Verhältniß des Schuldners zu seinem Gläubiger, von dem des Längeren schon die Rede war, ist noch einmal, und zwar in einer historisch überaus merkwürdigen und bedenklichen Weise, in ein Verhältniß hineininterpretirt worden, worin es uns modernen Menschen vielleicht am unverständlichsten ist: nämlich in das Verhältniß der Gegenwärtigen zu ihren Vorfahren. Innerhalb der ursprünglichen Ge-schlechtzgenossenschaft — wir reden von Urzeiten — erkennt jedes Mal die lebende Generation gegen die frühere und in Sonderheit gegen die früheste, Geschlechts begründende eine juristische Verpflichtung an (und keinesswegs eine bloße GefühlssWerbindlichkeit: man dürfte diese letztere sogar nicht ohne Grund sür die längste Dauer des menschlichen Geschlechts überhaupt in Abrede stellen). Hier herrscht die Überzeugung, daß das Geschlecht durchaus nur durch die Opfer und Leistungen der Vorsahren besteht — und daß man ihnen diese burch Opfer und Leiftungen gurudaugahlen hat:

man erkennt somit eine Schuld an, die dadurch noch beständig anwächst, daß diese Ahnen in ihrer Fortseristenz als mächtige Geister nicht aushören, dem Geschlechte neue Vortheile und Vorschüsse seitens ihrer Kraft zu gewähren. Umsonst etwa? Aber es giebt kein "Umsonst" für jene rohen und "seelenarmen" Zeitalter. Was kann man ihnen zurückgeben? Opfer (anfänglich zur Nahrung, im gröblichsten Verstande), Feste, Kapellen, Chrenbezeigungen, vor Allem Gehorsam — denn alle Bräuche sind, als Werke der Borsahren, auch deren Bräuche sind, als Werke der Borsahren, auch deren Satungen und Besehle —: giebt man ihnen je genug? Dieser Verdacht bleibt übrig und wächst: von Zeit zu Zeit erzwingt er eine große Ablösung in Bausch und Bogen, irgend etwas Ungeheures von Gegenzahlung an den "Gläubiger" (das berüchtigte Erstlingsopfer zum Beispiel, Blut, Menschenblut in jedem Falle). Die Furcht vor dem Uhnherrn und seiner Macht, das Bewustsein von Schulden gegen ihn nimmt nach dieser Art von Logis nothwendig genau in dem Maaße zu, in dem die Macht des Geschlechts selbst zunimmt, in dem das Geschrickt selbst immer siegreicher, unabhängiger, geehrter, gefürchteter dasteht. Nicht etwa umgekehrt! Seder Schritt zur Verkümmerung des Geschlechts, alle elenden Zufälle, alle Anzeichen von Entartung, von heraufstommender Auflösung vermindern vielmehr immer tommender Auslosung vermindern vielmehr immer auch die Furcht vor dem Geiste seines Begründers und geben eine immer geringere Vorstellung von seiner Klugheit, Vorsorglichkeit und Macht-Gegenwart. Denkt man sich diese rohe Art Logik bis an ihr Ende gelangt: so müssen sichtießlich die Ahnherrn der mächtigsten Geschlechter durch die Phantasie der wachsenden Furcht selbst in's Ungeheure gewachsen und in das Dunkel einer göttlichen Unheimlichkeit und Unvorstellbarkeit zurückgeschoben worden sein: — der Ahnherr wird zusletzt nothwendig in einen Gott transsigurirt. Vielleicht ist hier selbst der Ursprung der Götter, ein Ursprung also aus der Furcht! . . . Und wem es nöthig scheinen sollte hinzuzusügen: "aber auch aus der Pietät!" dürste schwerlich damit sür jene längste Zeit des Menschensgeschlechts Recht behalten, sür seine Urzeit. Um so mehr freilich sür die mittlere Zeit, in der die vornehmen Geschlechter sich herausdilden: — als welche in der That ihren Urhebern, den Uhnherren (Heroen, Göttern) alle die Eigenschaften mit Zins zurückgegeben haben, die inzwischen in ihnen selbst offendar geworden sind, die vornehmen Eigenschaften. Wir werden auf die Beradligung und Veredelung der Götter (die freilich durchaus nicht deren "Heiligung" ist) später noch einen Blick wersen: führen wir jest nur den Gang dieser ganzen Schuldbewußtseins-Entwicklung vorläufig zu Ende.

### 20.

Das Bewußtsein, Schulden gegen die Gottheit zu haben, ist, wie die Geschichte lehrt, auch nach dem Niedergang der blutverwandtschaftlichen Organisationssform der "Gemeinschaft" keineswegs zum Abschlußgekommen; die Menschheit hat, in gleicher Weise, wie sie Begriffe "gut und schlecht" von dem Geschlechtszubel (sammt dessen psychologischem Grundhange, Kangsordnungen anzuseßen) geerbt hat, mit der Erbschaft der Geschlechtszund Stammgottheiten auch die des Orucks von noch unbezahlten Schulden und des Verslangens nach Ablösung derselben hinzubekommen. (Den Übergang machen jene breiten Sklavenz und Hörigenz Bevölkerungen, welche sich an den Götter-Eultus ihrer

Herren, sei es durch Zwang, sei es durch Unterwürfigkeit und mimicry, angepaßt haben: von ihnen aus fließt dann diese Erbschaft nach allen Seiten über.) Das Schuldgefühl gegen die Gottheit hat mehrere Jahrtausende nicht aufgehört zu wachsen, und zwar immer fort im gleichen Verhältnisse, wie der Gottesbegriff und das gleichen Verhältnisse, wie der Gottesbegriff und das Gottesgefühl auf Erden gewachsen und in die Höhe gestragen worden ist. (Die ganze Geschichte des ethnischen Kämpfens, Siegens, Sichsversöhnens, Sichsverschmelzens, alles was der endgültigen Rangordnung aller Volksse Elemente in jeder großen Rassenschung aller Volksse Glemente in jeder großen Rassenschungen aller Volksse Glemente in jeder großen Rassenschungenscht, spiegelt sich in dem Genealogiens-Virwarr ihrer Götter, in den Sagen von deren Kämpfen, Siegen und Versöhnungen ab; der Fortgang zu Universals-Keichen ist immer auch der Fortgang zu Universals-Gottheiten, der Despotismus mit seiner Überwältigung des unabhängigen Adels bahnt immer auch irgend welchem Monotheismus den Weg.) Die Herauffunft des christlichen Gottes, als des Morimals-Gottes, der hisher erreicht worden ist. den Weg.) Die Herauffunft des christlichen Gottes, als des Maximal-Gottes, der bisher erreicht worden ist, hat deshalb auch das Maximum des Schuldgefühls auf Erden zur Erscheinung gebracht. Angenommen, daß wir nachgerade in die umgekehrte Bewegung eingetreten sind, so dürste man mit keiner kleinen Wahrscheinlichkeit aus dem unaufhaltsamen Niedergang des Glaubens an den christlichen Gott ableiten, daß es jett bereits auch schon einen erheblichen Niedergang des menschlichen Schuldbewußtseins gäbe; ja die Aussicht ist nicht abzuweisen, daß der vollkommne und endgültige Sieg des Atheismus die Menschheit von diesem ganzen Gefühl, Schulden gegen ihren Ansang, ihre causa prima zu haben, lösen dürste. Atheismus und eine Art zweiter Unschuld gehören zu einander. Unschuld gehören zu einander. —

### 21.

Dies vorläufig im Rurzen und Groben über den Zusammenhang der Begriffe "Schuld", "Pflicht" mit relisgiösen Voraussetzungen: ich habe absichtlich die eigents liche Moralifirung dieser Begriffe (die Zurückschiebung derselben in's Gewissen, noch bestimmter, die Verwicklung des schlechten Gewissens mit dem Gottesbegriffe) bisher bei Seite gelassen und am Schluß des vorigen Abschnittes sogar geredet, wie als ob es diese Moralisie rung gar nicht gabe, folglich, wie als ob es mit jenen Begriffen nunmehr nothwendig zu Ende gienge, nachdem beren Voraussetzung gefallen ist, der Glaube an unsern "Gläubiger", an Gott. Der Thatbestand weicht davon in einer furchtbaren Weise ab. Mit der Moralisirung der Begriffe Schuld und Pflicht, mit ihrer Zurüchschiebung in's schlechte Gewissen ist ganz eigentlich der Berssuch gegeben, die Richtung der eben beschriebenen Entwicklung umzukehren, mindestens ihre Bewegung stillzustellen: jetzt soll gerade die Aussicht auf eine endgültige Ablösung ein für alle Mal sich pessimistisch zuschließen, jetzt soll der Blick trostlos vor einer ehernen Unmöglichkeit abprallen, zurückprallen, jetzt follen jene Begriffe "Schuld" und "Pflicht" sich ructwärts wenden — gegen wen denn? Man kann nicht zweifeln: zunächst gegen den "Schuldner", in dem nun= mehr das schlechte Gewissen sich dermaßen festsett, einfrißt, ausbreitet und polypenhaft in jede Breite und Tiefe wächst, bis endlich mit der Unlösbarkeit der Schuld auch die Unlösbarkeit der Buße, der Gedanke ihrer Unabzahlbarkeit (der "ewigen Strafe") concipirt ift —; endlich aber sogar gegen den "Gläubiger", denke man dabei nun an die causa prima des Menschen,

an den Anfang des menschlichen Geschlechts, an seinen Ahnherrn, der nunmehr mit einem Fluche behaftet wird ("Adam", "Erbsünde", "Unfreiheit des Willens"), oder an die Natur, aus deren Schooß der Mensch entsteht und in die nunmehr das böse Princip hineingelegt wird ("Verteufelung der Natur"), oder an das Dasein übershaupt, das als unwerth an sich übrig bleibt (nihilistische Absehr von ihm, Verlangen in's Nichts oder Verlangen in seinen "Gegensah", in ein Anderssssein, Buddhismus und Verwandtes) — bis wir mit Einem Male vor dem und Verwandtes) — bis wir mit Einem Male vor dem paradozen und entsetzlichen Auskunftsmittel stehn, an dem die gemarterte Menschheit eine zeitweilige Erleichterung gesunden hat, jenem Geniestreich des Christensthums: Gott selbst sich sür die Schuld des Menschen opfernd, Gott selbst sich an sich selbst bezahlt machend, Gott als der Einzige, der vom Menschen ablösen kann, was für den Menschen selbst unablösdar geworden ist — der Gläubiger sich für seinen Schuldner opfernd, aus Liebe su seinem Schuldner! Schuldner! . . .

#### 22.

Man wird bereits errathen haben, was eigentlich mit dem Allen und unter dem Allen geschehen ist: jener Wille zur Selbstpeinigung, jene zurückgetretene Grausamsfeit des innerlich gemachten, in sich selbst zurückgesscheuchten Thiermenschen, des zum Zweck der Zähmung in den "Staat" Eingesperrten, der das schlechte Gewissen ersunden hat, um sich wehe zu thun, nachdem der natürlichere Ausweg dieses Wehesthunswollens versstopft war, — dieser Mensch des schlechten Gewissens hat sich der religiösen Boraussezung bemächtigt, um seine Selbstmarterung dies zu ihrer schauerlichsten Härte und

Schärfe zu treiben. Gine Schuld gegen Gott: diefer Gedanke wird ihm zum Folterwerkzeug. Er ergreift in "Gott" die letten Gegenfate, die er zu seinen eigentlichen und unablöslichen Thier-Instinkten zu finden vermag, er deutet diese Thier-Instinkte selbst um als Schuld gegen Gott (als Feindschaft, Auslehnung, Aufruhr gegen den "Herrn", den "Bater", den Urahn und Ansang der Welt), er spannt sich in den Widerspruch "Gott" und "Teusel", er wirst alles Nein, das er zu sich selbst, zur Natur, Natürlichkeit, Thatsächlichkeit seines Wesens sagt, aus sich heraus als ein Ja, als seiend, leibhaft, wirklich, als Gott, als Heiligkeit Gottes, als Richterthum Gottes, als Henferthum Gottes, als Jenseits, als Ewigkeit, als Marter ohne Ende, als Hölle, als Unausmegbarkeit von Strafe und von Schuld. Dies ist eine Art Willens-Wahnsinn in der seelischen Grausamkeit, der schlechterdings nicht seines Gleichen hat: der Wille des Menschen, sich schuldig und verwerflich zu finden bis zur Unfühnbarkeit, fein Wille, sich bestraft zu benten, ohne daß die Strafe je der Schuld äquivalent werden könne, sein Wille, den untersten Grund der Dinge mit dem Problem von Strafe und Schuld zu inficiren und giftig zu machen, um sich aus diesem Labyrinth von "figen Ideen" ein für alle Mal den Ausweg abzuschneiden, sein Wille, ein Ideal aufzurichten — das des "heiligen Gottes" —, um Angesichts desselben seiner absoluten Unwürdigkeit handgreiflich gewiß zu sein. Oh über diese wahnsinnige traurige Bestie Mensch! Welche Einfälle kommen ihr, welche Widernatur, welche Paroxysmen des Unfinns, welche Bestialität der Idee bricht sofort heraus, wenn fie nur ein wenig verhindert wird, Bestie der That zu sein! . . . Dies Mes ist interessant bis zum Übermaaß, aber auch von einer schwarzen düsteren entnervenden

Traurigkeit, daß man es sich gewaltsam verbieten muß, zu lange in diese Abgründe zu blicken. Hier ist Kranksheit, es ist kein Zweisel, die furchtbarste Krankheit, die bis jetzt im Menschen gewüthet hat: — und wer es noch zu hören vermag (aber man hat heute nicht mehr die Ohren dafür! —), wie in dieser Nacht von Marter und Widerstinn der Schrei Liebe, der Schrei des sehnssüchtigsten Entzückens, der Erlösung in der Liebe geklungen hat, der wendet sich ab, von einem undesiegslichen Grausen ersaßt... Im Menschen ist so viel Entsetzliches!... Die Erde war zu lange schon ein Irrenhaus!...

### 23.

Dies genüge ein für alle Mal über die Herkunft des "heiligen Gottes". — Daß an sich die Conception von Göttern nicht nothwendig zu dieser Verschlechterung der Phantasie führen muß, deren Vergegenwärtigung wir uns für einen Augenblick nicht erlassen durften, daß es vornehmere Arten giebt, sich der Erdichtung von Göttern zu bedienen, als zu dieser Selbstkreuzigung und Selbstschändung des Menschen, in der die letten Jahrtausende Europa's ihre Meisterschaft gehabt haben, das läßt sich zum Glück aus jedem Blick noch abnehmen, den man auf die griechischen Götter wirft, diese Wiederspiegelungen vornehmer und selbstherrlicher Menschen, in denen das Thier im Menschen sich ver= göttlicht fühlte und nicht sich selbst zerriß, nicht gegen sich selber wuthete! Diese Griechen haben sich die längste Zeit ihrer Götter bedient, gerade um sich das "schlechte Gewissen" vom Leibe zu halten, um ihrer Freiheit der Seele froh bleiben zu dürfen: also in einem umgekehrten Verstande, als das Christenthum Gebrauch von seinem Gotte gemacht hat. Sie giengen darin sehr weit, diese prachtvollen und löwenmuthigen Kindsköpse; und keine geringere Autorität als die des homerischen Zeus selbst giebt es ihnen hier und da zu verstehn, daß sie es sich zu leicht machen. "Wunder! sagt er einmal — es handelt sich um den Fall des Ügisthos, um einen sehr schlimmen Fall —

"Bunder, wie sehr doch flagen die Sterblichen wider die Götter!

"Nur von uns sei Böses, vermeinen sie; aber sie felber

Schaffen durch Unverstand, auch gegen Geschick, sich das Elend."

Doch hört und sieht man hier zugleich, auch dieser olympische Zuschauer und Richter ist ferne davon, ihnen deshalb gram zu sein und böse von ihnen zu denken: "was sie thöricht sind!" so benkt er bei den Unthaten der Sterblichen, — und "Thorheit", "Unverstand", ein wenig "Störung im Kopfe", so viel haben auch die Griechen der stärksten, tapfersten Zeit selbst bei sich zugelassen als Grund von vielem Schlimmen und Berhängnißvollen: — Thorheit, nicht Sünde! versteht ihr hangnisvollen: — Thorhett, nicht Sunde! verlieht ihr das? . . . Selbst aber diese Störung im Kopfe war ein Problem — "ja, wie ist sie auch nur möglich? woher mag sie eigentlich gekommen sein, bei Köpfen, wie wir sie haben, wir Menschen der edlen Abkunft, des Glücks, der Wohlgerathenheit, der besten Gesellschaft, der Vorsnehmheit, der Tugend?" — so fragte sich Jahrhunderte lang der vornehme Grieche Angesichts jedes ihm uns verständlichen Greuels und Frevels, mit dem sich einer von seines Gleichen befleckt hatte. "Es muß ihn wohl ein Gott bethört haben", sagte er sich endlich, den Ropf schüttelnd . . Dieser Ausweg ist typisch für

Griechen . . . Dergeftalt dienten damals die Götter dazu, den Menschen bis zu einem gewissen Grade auch im Schlimmen zu rechtsertigen, sie dienten als Ursachen des Bösen — damals nahmen sie nicht die Strafe auf sich, sondern, wie es vornehmer ist, die Schuld . . .

#### 24.

— Ich schließe mit drei Fragezeichen, man sieht es wohl. "Wird hier eigentlich ein Ideal aufgerichtet oder eins abgebrochen?" so fragt man mich vielleicht . . . Aber habt ihr euch selber je genug gefragt, wie theuer sich auf Erden die Aufrichtung jedes Ideals bezahlt gemacht hat? Wie viel Wirklichkeit immer dazu ver= leumdet und verkannt, wie viel Lüge geheiligt, wie viel Gewiffen verstört, wie viel "Gott" jedes Mal geopfert werden mußte? Damit ein Heiligthum aufgerichtet werden fann, muß ein Beiligthum gerbrochen werden: das ift das Gesetz — man zeige mir den Fall, wo es nicht erfüllt ist! . . . Wir modernen Menschen, wir sind vie Erben der Gewissens-Wivisektion und Selbst-Thier-quälerei von Jahrtausenden: darin haben wir unsre längste Übung, unsre Künstlerschaft vielleicht, in jedem Fall unser Raffinement. unfre Geschmacks = Verwöhnung. Der Mensch hat allzulange seine natürlichen Hänge mit "bösem Blick" betrachtet, so daß sie sich in ihm schließ= lich mit dem "schlechten Gewissen" verschwistert haben. Ein umgekehrter Versuch wäre an sich möglich aber wer ift ftark genug dazu? —, nämlich die un= natürlichen Hänge, alle jene Afpirationen zum Jenseitigen, Sinnenwidrigen, Instinktwidrigen, Naturwidrigen, Thierwidrigen, turz die bisherigen Ideale, die allesammt lebensfeindliche Ideale, Weltverleumder-Ideale sind, mit dem schlechten Gewissen zu verschwistern. An wen sich heute mit solchen Hosspfnungen und Ansprüchen wenden? . . . Gerade die guten Menschen hätte man damit gegen sich; dazu, wie billig, die bequemen, die versöhnten, die eitlen, die schwärmerischen, die müden . . . Was beleidigt tieser, was trennt so gründlich ab, als etwas von der Strenge und Höhm nerken zu lassen, mit der man sich selbst behandelt? Und wiederum — wie entgegenkommend, wie liederich zeigt sich alle Welt gegen uns zohah wir es machen wie alle Welt und uns "gehen lassen" wie alle Welt! . . . Es bedürste zu jenem Ziele einer andren Art Geister, als gerade in diesem Zeitalter wahrscheinlich sind: Geister, durch Kriege und Siege gekräftigt, denen die Eroberung, das Wenteuer, die Gesahr, der Schmerz sogar zum Bedürsniß geworden ist; es bedürste dazu der Gewöhnung an scharse hohe Luft, an winterliche Wanderungen, an Eis und Gebirge in jedem Sinne, es bedürste dazu einer Art sublimer Bosheit selbst, eines letzten selbstgewissesten Wuthwillens der Erkenntniß, welcher zur großen Gesjundheit gehört, es bedürste, kurz und schlimm genug, eben dieser großen Gesundheit! . . . Ist dies gerade heute auch nur möglich? . . . Aber irgend wann, in einer stärkeren Zeit, als diese morsche, selbstzweislerische Gegenwart ist, muß er uns doch kommen, der erlösende Wensch der großen Liebe und Berachtung, der schöppsperische Geist, den seine der wegtreibt, desspesits immer wieder wegtreibt, dessen Siefe mißverstanden wird, wie als ob sie eine Flucht vor der Wirksichkeit sie — : während sie eine Flucht vor der Wirksichkeit sei — : während sie eine Flucht vor der Wirksichkeit sie, wem er wieder an's Licht kommt, die Erlösung deese Wirksichkeit bem schlechten Gewissen zu verschwiftern. An wen

heimbringe: ihre Erlösung von dem Fluche, den das bisherige Ideal auf sie gelegt hat. Dieser Mensch der Zukunft, der uns ebenso vom bisherigen Ideal erlösen wird als von dem, was aus ihm wachsen mußte, vom großen Efel, vom Willen zum Nichts, vom Nihislismus, dieser Glockenschlag des Mittags und der großen Entscheidung, der den Willen wieder frei macht, der der Erde ihr Ziel und dem Menschen seine Hoffnung zurückgiebt, dieser Antichrist und Antinihilist, dieser Besieger Gottes und des Nichts — er muß einst kommen...

25.

— Aber was rede ich da? Genug! Genug! An dieser Stelle geziemt mir nur Eins, zu schweigen: ich vergriffe mich sonst an dem, was einem Jüngeren allein freisteht, einem "Zukünstigeren", einem Stärkeren, als ich bin, — was allein Zarathustra freisteht, Zarathustra dem Gottlosen...

# Dritte Abhandlung:

# Was bedeuten astetische Ideale?

Unbefümmert, spöttisch, gewaltthätig — so will uns die Beisheit: sie ist ein Beib, sie liebt immer nur einen Kriegsmann.

Alfo iprach Zarathuftra.

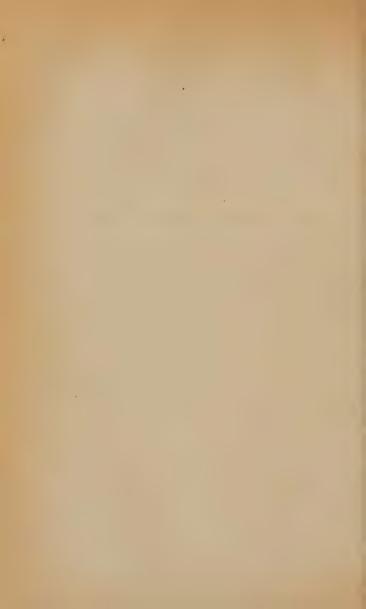

Was bedeuten aftetische Ideale? — Bei Künstlern nichts oder zu vielerlei; bei Philosophen und Gelehrten etwas wie Witterung und Inftinkt für die günstigsten Vorbedingungen hober Geistigkeit; bei Frauen, besten Falls, eine Liebenswürdigkeit der Verführung mehr, ein wenig morbidezza auf schönem Fleische, die Engelhaftig= keit eines hübschen setten Thiers; bei physiologisch Berunglückten und Verstimmten (bei der Mehrzahl der Sterblichen) einen Versuch, sich "zu gut" für diese Welt vorzukommen, eine heilige Form der Ausschweifung, ihr Hauptmittel im Rampf mit dem langsamen Schmerz und der Langenweile; bei Priestern den eigentlichen Briefter= glauben, ihr bestes Werkzeug der Macht, auch die "allerhöchste" Erlaubniß zur Macht; bei Heiligen endlich einen Vorwand zum Winterschlaf, ihre novissima gloriae cupido, ihre Ruhe im Nichts ("Gott"), ihre Form des Fresinns. Daß aber überhaupt das aftetische Ideal dem Menschen so viel bedeutet hat, darin drückt sich die Grundthatsache des menschlichen Willens aus, sein horror vacui: er braucht ein Ziel, — und eher will er noch das Nichts wollen als nicht wollen. — Versteht man mich? . . . Hat man mich verstanden?... "Schlechterdings nicht! mein Berr!" - Fangen wir also von vorne an.

2.

Was bedeuten affetische Ideale? — Oder, daß ich einen einzelnen Fall nehme, in Betreff dessen ich oft genug um Kath gefragt worden bin, was bedeutet es zum Beispiel, wenn ein Künstler wie Kichard Wagner in seinen alten Tagen der Keuschheit eine Huldigung dar-bringt? In einem gewissen Sinne freilich hat er dies immer gethan; aber erst zu allerletzt in einem astetischen Sinne. Was bedeutet diese "Sinnes"-Anderung, dieser radikale Sinnes-Umschlag? — denn ein solcher war es, Wagner sprang damit geradewegs in seinen Gegensatz um. Was bedeutet es, wenn ein Künstler in seinen Gegensat umspringt? . . . Hier kommt uns, gesett daß wir bei dieser Frage ein wenig Halt machen wollen, als-bald die Erinnerung an die beste, stärkste, frohmüthigste, muthigste Zeit, welche es vielleicht im Leben Wagner's gegeben hat: das war damals, als ihn innerlich und ties ber Gebanke der Hochzeit Luther's beschäftigte. Wer weiß, an welchen Zufällen es eigentlich gehangen hat, daß wir heute an Stelle dieser Hochzeits Musik die Meistersinger besitzen? Und wie viel in diesen vielleicht noch von jener fortklingt? Aber keinem Zweifel unternoch von jener fortklingt? Aber keinem Zweifel unter-liegt es, daß es sich auch bei dieser "Hochzeit Luther's" um ein Lob der Keuschheit gehandelt haben würde. Allerdings auch um ein Lob der Sinnlichkeit: — und gerade so schiene es mir in Ordnung, gerade so wäre es auch "Wagnerisch" gewesen. Denn zwischen Keusch-heit und Sinnlichkeit giebt es keinen nothwendigen Gegen-satz; jede gute She, jede eigentliche Herzensliebschaft ist über diesen Gegensatz hinaus. Wagner hätte, wie mir scheint, wohlgethan, diese angenehme Thatsächlich-keit seinen Deutschen mit Hülse einer holden und tapseren

Luther-Komödie wieder einmal zu Gemüthe zu führen, benn es giebt und gab unter den Deutschen immer viele Berleumder der Sinnlichfeit; und Luther's Verdienst ift vielleicht in Nichts größer als gerade darin, den Muth zu seiner Sinnlichkeit gehabt zu haben (- man hieß fie damals, zart genug, die "evangelische Freiheit" . . .) Selbst aber in jenem Falle, wo es wirklich jenen Gegen= sat zwischen Reuschheit und Sinnlichkeit giebt, braucht es glücklicher Weise noch lange kein tragischer Gegensatz ju sein. Dies dürste wenigstens für alle wohls geratheneren, wohlgemutheren Sterblichen gelten, welche ferne davon sind, ihr labiles Gleichgewicht zwischen "Thier und Engel" ohne Weiteres zu den Gegengründen des Daseins zu rechnen, — die Feinsten und Hellsten, gleich Goethen, gleich Hafis, haben darin fogar einen Lebensreiz mehr gesehn. Solche "Widersprüche" gerade verführen zum Dasein . . . Andrerseits versteht es sich nur zu gut, daß wenn einmal die verunglückten Schweine dazu gebracht werden, die Keuschheit anzubeten — und es giebt folche Schweine! -, sie in ihr nur ihren Gegen= sat, den Gegensatz zum verunglückten Schweine sehn und anbeten werden — oh mit was für einem tragischen Gegrunz und Eifer! man kann es sich denken —: jenen peinlichen und überflüssigen Gegensatz, den Richard Wagner unbestreitbar am Ende seines Lebens noch hat in Musik setzen und auf die Bühne stellen wollen. Wo= gu boch? wie man billig fragen darf. Denn was giengen ihn, was gehen uns die Schweine an? -

3.

Dabei ist freilich jene andre Frage nicht zu umgehn, was ihn eigentlich jene männliche (ach, so ummännliche) "Einfalt vom Lande" angieng, jener arme Teufel und Naturbursch Parsifal, der von ihm mit so verfänglichen Mitteln schließlich katholisch gemacht wird — wie? war dieser Parsifal überhaupt ernst gemeint? Man könnte nämlich versucht sein, das Umgekehrte zu muths maaßen, selbst zu wünschen, — daß der Wagner'sche Parsifal heiter gemeint sei, gleichsam als Schlußstück und Satyrdrama, mit dem der Tragiker Wagner auf eine gerade ihm gebührende und würdige Weise von uns, auch von sich, vor Allem von der Tragödie habe Abschied nehmen wollen, nämlich mit einem Exces höchster und muthwilligster Parodie auf das Tragische selbst, auf den ganzen schauerlichen Erden-Ernst und Erden-Jammer von Chedem, auf die endlich überwundene gröbste Form in der Widernatur des aftetischen Ibeals. So wäre es, wie gesagt, eines großen Tragifers gerade würdig gewesen: als welcher, wie jeder Künstler, erft dann auf den letten Gipfel seiner Große kommt, wenn er sich und seine Kunst unter sich zu sehen weiß, — wenn er über sich zu lachen weiß. Ift der "Parsifal" Wagner's sein heimliches Überlegenheits-Lachen über sich selbst, der Triumph seiner errungenen letzten höchsten Künstler-Freiheit, Künstler-Jenseitigkeit? Man möchte es, wie gesagt, wünschen; denn was würde der ernst gemeinte Parsifal sein? Hat man wirklich nöthig, in ihm (wie man sich auswahlen) in ihm (wie man sich gegen mich ausgedrückt hat) "die Ausgeburt eines tollgewordnen Hasses auf Erkenntniß, Geist und Sinnlichkeit zu sehn? Einen Fluch auf Sinne und Geist in Einem Haß und Athem? Eine Apostasie und Umkehr zu christlich-krankhaften und obsturantistischen Ibealen? Und zuletzt gar ein Sich-selbst-verneinen,
Sich-selbst-durchstreichen von Seiten eines Künstlers, ber bis dahin mit aller Macht seines Willens auf bas

Umgekehrte, nämlich auf höchfte Bergeistigung und Versinnlichung seiner Runft aus gewesen war? Und nicht nur seiner Kunst: auch seines Lebens. Man erinnere sich, wie begeistert seiner Zeit Wagner in den Fußtapfen des Philosophen Feuerbach gegangen ift: Feuerbach's Wort von der "gefunden Sinnlichkeit" das klang in den Dreißiger und Vierziger Jahren Wagnern gleich vielen Deutschen (— fie nannten sich die "jungen Deutschen") wie das Wort der Erlösung. Hat er schließlich darüber umgelernt? Da es zum Min= desten scheint, daß er zusetzt den Willen hatte, darüber umzulehren . . . Und nicht nur mit den Parsifal= Posaunen von der Bühne herab: — in der trüben, ebenso unfreien als rathlosen Schriftstellerei seiner letzten Jahre giebt es hundert Stellen, in denen sich ein heimlicher Wunsch und Wille, ein verzagter, unsicherer, unein= geständlicher Wille verräth, ganz eigentlich Umkehr, Bekehrung, Berneinung, Chriftenthum, Mittelalter zu predigen und seinen Jüngern zu sagen "es ist nichts! sucht das Heil wo anders!" Sogar das "Blut des Erlösers" wird einmal angerufen . . .

### 4.

Daß ich in einem solchen Falle, der vieles Peinliche hat, meine Meinung sage — und cs ist ein thpischer Fall —: man thut gewiß am besten, einen Künstler insoweit von seinem Werke zu trennen, daß man ihn selbst nicht gleich ernst nimmt wie sein Werk. Er ist zuletzt nur die Vorausbedingung seines Werks, der Mutterschooß, der Boden, unter Umständen der Dünger und Mist, auf dem, aus dem es wächst, — und somit, in den meisten Fällen, etwas, das man vergessen muß, wenn man sich des Werks selbst erfreuen will. Die Einsicht in die Herkunft eines Werks geht die Physiologen und Vivisektoren des Geistes an: nie und nimmermehr die aesthetischen Menschen, die Artisten! Dem Dichter und Ausgestalter des Parsifal blieb ein tieses, gründliches, selbst schreckliches Hineinleben und Hinabsteigen in mittelalterliche Seelen-Contrafte, ein feindseliges Abseits von aller Höhe, Strenge und Zucht des Geistes, eine Art intellektueller Perversität (wenn man mir das Wort nachsehn will) ebensowenig erspart als einem schwangeren Weibe die Widerlichkeiten und Bunderlichkeiten der Schwangerschaft: als welche man, wie gesagt, vergessen muß, um sich des Kindes zu erfreun. Man soll sich vor der Verwechselung hüten, in welche ein Künstler nur zu leicht selbst geräth, aus psychologischer contiguity, mit den Engländern zu reden: wie als ob er selber das ware, was er darstellen, aus= denken, ausdrücken kann. Thatsächlich steht es so, daß, wenn er eben das ware, er es schlechterdings nicht darstellen, ausdenken, ausdrücken würde; ein Homer hätte keinen Achill, ein Goethe keinen Faust gedichtet, wenn Homer ein Achill und wenn Goethe ein Faust gewesen wäre. Ein vollkommner und ganzer Kinstler ift in alle Ewigkeit von dem "Realen", dem Wirklichen abgetrennt; andrerseits versteht man es, wie er an dieser ewigen "Unrealität" und Falschheit seines innersten Da-seins mitunter bis zur Berzweiflung müde werden kann, — und daß er dann wohl den Versuch macht, einmal in das gerade ihm Verbotenste, in's Wirkliche überzu-greifen, wirklich zu sein. Mit welchem Ersolge? Man wird es errathen . . . Es ist das die typische Velleität des Künstlers: dieselbe Velleität, welcher auch der alts gewordne Wagner verfiel und die er so theuer, so

verhängnißvoll hat büßen müssen (— er verlor burch sie den werthvollen Theil seiner Freunde). Zulegt aber, noch ganz abgesehn von dieser Belleität, wer möchte nicht überhaupt wünschen, um Wagner's selber willen, daß er and ers von uns und seiner Kunst Abschied genommen hätte, nicht mit einem Parsifal, sondern siegereicher, selbstgewisser, Wagnerischer, — weniger irressührend, weniger zweideutig in Bezug auf sein ganzes Wollen, weniger Schopenhauerisch, weniger nihilistisch? . . .

5.

— Was bedeuten also affetische Ideale? Im Falle eines Kunftlers, wir begreifen es nachgerade: gar Nichts! . . . Oder so Bielerlei, daß es so gut ist wie gar Nichts! . . . Zulett, was liegt baran? Die Herren Künftler stehen lange nicht unabhängig genug in der Welt und gegen die Welt, als daß ihre Werth= schätzungen und deren Wandel an sich Theilnahme verdiente! Sie waren zu allen Zeiten Kammerdiener einer Moral oder Philosophie oder Religion; ganz ab= gesehn noch davon, daß sie leider oft genug die allzu geschmeidigen Höflinge ihrer Anhänger= und Gönner= schaft und spürnasige Schmeichler vor alten ober eben neu heraufkommenden Gewalten gewesen sind. Zum Mindesten brauchen sie immer eine Schutzwehr, einen Rüchalt, eine bereits begründete Autorität: die Künstler stehen nie für sich, das Alleinstehn geht wider ihre tiefsten Instinkte. So nahm zum Beispiel Richard Wagner den Philosophen Schopenhauer, als "die Zeit gekommen war", zu seinem Bordermann, zu seiner Schutzwehr: wer möchte es auch nur für denkbar halten, daß er den Muth zu einem affetischen Ideal gehabt hätte, ohne

den Nückhalt, den ihm die Philosophie Schopenhauer's bot, ohne die in den siebziger Jahren in Europa zum Übergewicht gelangende Autorität Schopenhauer'?? (dabei noch nicht in Anschlag gebracht, ob im neuen Deutschland ein Künstler ohne die Milch frommer, reichsfrommer Denkungsart überhaupt möglich gewesen wäre). — Und damit sind wir bei der ernsthafteren Frage angelangt: was bedeutet es, wenn ein wirklicher Philosoph dem aftetischen Ideale huldigt, ein wirklich auf sich gestellter Geist wie Schopenhauer, ein Mann und Ritter mit erzenem Blick, der den Muth zu sich selber hat, der allein zu stehn weiß und nicht erst auf Vordermänner und höhere Winke wartet? — Erwägen wir hier sofort die merkwürdige und für manche Art Mensch selbst fascinirende Stellung Schopenhauer's zur Runft: denn sie ist es ersichtlich gewesen, um derent= willen zunächst Richard Wagner zu Schopenhauern übertrat (überredet dazu durch einen Dichter, wie man weiß, durch Herwegh), und dies bis zu dem Maaße, daß sich damit ein vollkommner theoretischer Wider= spruch zwischen seinem früheren und seinem späteren aesthetischen Glauben aufriß, — ersterer zum Beispiel in "Oper und Drama" ausgedrückt, letterer in den Schriften, die er von 1870 an herausgab. In Sonderheit änderte Wagner, was vielleicht am meisten befremdet, von da an rudfichtslos sein Urtheil über Werth und Stellung der Musik selbst: was lag ihm daran, daß er bisher aus ihr ein Mittel, ein Medium, ein "Weib" gemacht hatte, das schlechterdings eines Zweckes, eines Manns bedürfe, um zu gedeihn — nämlich des Drama's! Er begriff mit Einem Male, daß mit der Schopenhauerischen Theorie und Neuerung mehr zu machen sei in majorem musicae gloriam, - nämlich mit ber Souverginetät

ber Musik, so wie sie Schopenhauer begriff: die Musik abseits gestellt gegen alle übrigen Künste, die unabsängige Kunst an sich, nicht, wie diese, Abbilder der Phänomenalität dietend, vielmehr die Sprache des Willens selbst redend, unmittelbar aus dem "Abgrunde" heraus, als dessen eigenste, ursprünglichste, unabgeleitetste Offenbarung. Mit dieser außerordentlichen Werthsteigerung der Musik, wie sie aus der Schopenhauerischen Philosophie zu erwachsen schien, stieg mit Einem Male auch der Musiker selbst unerhört im Preise: er wurde nunmehr ein Drakel, ein Priester, ja mehr als ein Priester, eine Art Mundstück des "Anssich" der Dinge, ein Telephon des Ienseits, — er redete fürderhin nicht nur Musik, dieser Bauchredner Gottes, — er redete Metaphhsit: was Wunder, daß er endlich eines Tags afketische Ide Teeter? . . .

6.

Schopenhauer hat sich die Kantische Fassung des aesthetischen Problems zu Nuze gemacht. — obwohl er es ganz gewiß nicht mit Kantischen Augen angeschaut hat. Kant gedachte der Kunst eine Ehre zu erweisen, als er unter den Prädisaten des Schönen diesenigen des vorzugte und in den Vordergrund stellte, welche die Ehre der Erkenntniß ausmachen: Unpersönlichkeit und Allgemeingültigkeit. Ob dies nicht in der Hauptsache ein Fehlgriff war, ist hier nicht am Orte zu verhandeln; was ich allein unterstreichen will, ist, daß Kant, gleich allen Philosophen, statt von den Ersahrungen des Künstelers (des Schaffenden) aus das aesthetische Problem zu visiren, allein vom "Zuschauer" aus über die Kunst und das Schöne nachgedacht und dabei unvermerkt den "Zuschauer" selber in den Begriff "schön" hinein be-

kommen hat. Wäre aber wenigstens nur dieser "Zuschauer" den Philosophen des Schönen ausreichend bekannt gewesen! — nämlich als eine große persön= liche Thatsache und Ersahrung, als eine Fülle eigenster starker Erlebnisse, Begierden, Überraschungen, Entzückungen auf dem Gebiete des Schönen! Aber das Gegentheil war, wie ich fürchte, immer der Fall: und so bekommen wir denn von ihnen gleich von Ansang an Definitionen, in denen, wie in jener berühmten Definition, die Kant vom Schönen giebt, der Mangel an feinerer Selbst=Erfahrung in Gestalt eines bicken Wurms von Grundirrthum sitt. "Schön ist, hat Kant gesagt, was ohne Interesse gefällt." Ohne Interesse! Man vergleiche mit dieser Definition jene andre, die ein wirklicher "Zuschauer" und Artist gemacht hat, — Stendhal, der das Schöne einmal une promesse de bonheur nennt. Hier ist jedenfalls gerade das abgelehnt und auss gestrichen, was Kant allein am aesthetischen Zustande hervorhebt: le désintéressement. Wer hat Recht, Kant oder Stendhal? — Wenn freilich unsre Aesthetiser nicht müde werden, zu Gunften Kant's in die Wagschale zu werfen, daß man unter bem Zauber ber Schönheit fogar gewandlose weibliche Statuen "ohne Interesse" anschauen tönne, so darf man wohl ein wenig auf ihre Unkosten lachen: - die Erfahrungen der Rünftler find in Bezug auf diesen heiklen Bunkt "intereffanter", und Bygmalion war jedenfalls nicht nothwendig ein "unaefthetischer Mensch". Denken wir um so besser von der Unschuld unfrer Aesthetiker, welche sich in solchen Argumenten spiegelt, rechnen wir es zum Beispiel Kanten zu Ehren an, was er über das Eigenthümliche des Tastsinns mit landpsarrermäßiger Naivetät zu lehren weiß! — Und hier kommen wir auf Schopenhauer gurud, ber in gang

andrem Maake als Kant den Künften naheftand und boch nicht aus dem Bann der Kantischen Definition herausgekommen ist: wie kam das? Der Umstand ist wunderlich genug: das Wort "ohne Interesse" interpretirte er sich in der allerpersönlichsten Weise, aus einer Erfahrung heraus, die bei ihm zu den regelmäßigsten gehört haben muß. Über wenig Dinge redet Schopenhauer so sicher wie über die Wirkung der aesthetischen Contemplation: er sagt ihr nach, daß sie gerade der geschlechtlichen "Interessirtheit" entgegenwirke, ähnlich also wie Lupulin und Kampher; er ist nie müde geworden, dieses Loskommen vom "Willen" als den großen Vorzug und Nuten des aesthetischen Zustandes zu verherrlichen. Sa man möchte versucht sein zu fragen, ob nicht seine Grundconception von "Willen und Borstellung", der Gedanke, daß es eine Erlösung vom "Willen" einzig durch die "Borftellung" geben könne, aus einer Verallgemeinerung jener Sexual-Erfahrung ihren Ursprung genommen habe. (Bei allen Fragen in Betreff der Schopenhauerischen Philosophie ist, anbei bemerkt, niemals außer Acht zu lassen, daß sie die Conception eines sechsundzwanzigjährigen Jünglings ift; so daß fie nicht nur an dem Spezifischen Schopenhauer's, sondern auch an dem Spezifischen jener Jahreszeit des Lebens Antheil hat.) Hören wir zum Beispiel eine der ausdrücklichsten Stellen unter den zahllosen, die er zu Ehren des aefthetischen Zustandes geschrieben hat (Welt als Wille und Vorstellung I 231), hören wir den Ton heraus, das Leiden, das Glück, die Dankbarkeit, mit der folche Worte gesprochen worden sind. "Das ist der schmerzens= lose Zustand, den Epikuros als das höchste Gut und als den Zustand der Götter pries; wir sind, für jenen Augenblick, des schnöben Willensdrangs entledigt, wir

feiern den Sabbat der Zuchthausarbeit des Wollens, bas Rad des Irion steht still" . . . Welche Behemenz der Worte! Welche Bilder der Qual und des langen Überbrusses! Welche fast pathologische Zeit-Gegenüber= stellung "jenes Augenblicks" und des sonstigen "Rads bes Frion", der "Zuchthausarbeit des Wollens", des "schnöden Willensdrangs"! — Aber gefett, daß Schopenhauer hundert Mal für seine Person Recht hätte, was wäre damit für die Einsicht in's Wesen des Schönen gethan? Schopenhauer hat Eine Wirkung des Schönen beschrieben, die Willen-calmirende, - ift sie auch nur eine regelmäßige? Stendhal, wie gesagt, eine nicht weniger sinnliche, aber glücklicher gerathene Natur als Schopenhauer, hebt eine andre Wirkung des Schönen hervor: "das Schöne verspricht Glück", ihm scheint gerade die Erregung bes Willens ("bes Interesses") durch das Schöne der Thatbestand. Und könnte man nicht zulett Schopenhauern selber einwenden, daß er sehr mit Unrecht sich hierin Kantianer dünke, daß er ganz und gar nicht die Kantische Definition des Schönen Kantisch verstanden habe, — daß auch ihm das Schöne aus einem "Intereffe" gefalle, sogar aus dem allerstärksten, allerpersönlichsten Interesse: dem des Torturirten, der von seiner Tortur loskommt? . . . Und, um auf unsre erste Frage zurückzukommen, "was bedeutet es, wenn ein Philosoph dem afketischen Ideale huldigt?" - fo be= fommen wir hier wenigstens einen erften Wint: er will von einer Tortur loskommen. -

7.

Hüten wir uns, bei dem Wort "Tortur" gleich düftere Gesichter zu machen: es bleibt gerade in diesem Falle

genug dagegen zu rechnen, genug abzuziehn, - es bleibt selbst etwas zu lachen. Unterschätzen wir es namentlich nicht, daß Schopenhauer, der die Geschlechtlichkeit in nicht, daß Schopenhauer, der die Geschlechtlichkeit in der That als persönlichen Feind behandelt hat (einbegriffen deren Werkzeug, das Weib, dieses "instrumentum diadoli"), Feinde nöthig hatte, um guter Dinge zu bleiben; daß er die grimmigen galligen schwarzgrünen Worte liebte; daß er zürnte, um zu zürnen, auß Passion; daß er frank geworden wäre, Pessimisk geworden wäre (— denn er war es nicht, so sehr er es auch wünschte) ohne seine Feinde, ohne Hegel, das Weib, die Sinnlichkeit und den ganzen Willen zum Dasein, Daskleiben Schopenhauer wäre sonst nicht daseblieben bleiben. Schopenhauer wäre sonst nicht dageblieben, barauf barf man wetten, er wäre bavongelaufen: seine Feinde aber hielten ihn fest, seine Feinde versührten ihn immer wieder zum Dasein, sein Jorn war, ganz wie bei den antiken Cynikern, sein Labsal, seine Erholung, sein Entgelt, sein remedium gegen den Ekel, sein Glück. So viel in Hinsicht auf das Persönlichste am Fall Schopenhauer's; andrerseits ist an ihm noch etwas Thpisches, — und hier erst kommen wir wieder auf unser Problem. Es besteht unstreitbar, so lange es Philosophen auf Erden giedt und überall, wo es Philosophen gegeben hat (von Indien die England, um die entgegengesetzten Pole der Begadung für Philosophic zu nehmen), eine eigentliche Philosophen-Gereiztheit und Mancune gegen die Sinnlichseit — Schopenhauer ist nur deren beredtester und, wenn man das Ohr dafür hat, auch hinreißendster und entzückendster Ausbruch —; es besteht insgleichen eine eigentliche Philosophen-Voreingenommenheit und Serzlichseit in Bezug auf das ganze astetische Ibeal, darüber und dagegen soll man sich nichts vormachen. Beides gehört, wie gesagt, zum

Thpu3; fehlt beides an einem Philosophen, so ist er — bessen sei man sicher — immer nur ein "sogenannter". Was bedeutet das? Denn man muß diesen Thatbestand erst interpretiren: an sich steht er da, dumm in alle Ewigkeit, wie jedes "Ding an sich". Jedes Thier, somit auch la bête philosophe, strebt instinktiv nach einem Optimum von gunstigen Bedingungen, unter benen es seine Kraft gang herauslassen kann und sein Maximum im Machtgefühl erreicht; jedes Thier perhorreszirt ebenso instinktiv und mit einer Feinheit der Witterung, die "höher ift als alle Vernunft", alle Art Störenfriede und Hindernisse, die sich ihm über diesen Weg zum Optimum legen oder legen könnten (- es ift nicht fein Weg zum "Glück", von dem ich rede, sondern sein Weg zur Macht, zur That, zum mächtigsten Thun, und in den meisten Fällen thatsächlich sein Weg zum Unglück). Dergestalt perhorreszirt der Philosoph die Ehe sammt bem, was zu ihr überreden mochte, - die Ghe als Sinberniß und Verhängniß auf seinem Wege zum Optimum. Welcher große Philosoph war bisher verheirathet? Heraklit, Plato, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer - sie waren es nicht; mehr noch, man fann sie sich nicht einmal denken als verheirathet. Ein verheiratheter Philosoph gehört in die Komödie, das ift mein Sat: und jene Ausnahme Sokrates - der boshafte Sokrates hat sich, scheint es, ironice verheirathet, eigens um gerade diesen Sat zu demonstriren. Jeder Philosoph würde sprechen, wie einst Buddha sprach, als ihm die Geburt eines Sohns gemeldet wurde: "Rahula ist mir geboren, eine Fessel ist mir geschmiedet" (Rahula bes deutet hier "ein kleiner Dämon"); jedem "freien Geiste" müßte eine nachdenkliche Stunde kommen, gesetzt daß er vorher eine gedankenlose gehabt hat, wie sie einst

demselben Buddha kam — "eng bedrängt, dachte er bei sich, ist das Leben im Hause, eine Stätte der Unreinheit; Freiheit ist im Verlassen des Hauses": "dieweil er also dachte, verließ er das Haus". Es sind im asketischen Iveale so viele Brücken zur Unabhängigkeit angezeigt, daß ein Philosoph nicht ohne ein innerliches Frohlocken und Händeklatschen die Geschichte aller jener Entschlossen zu hören vermag, welche eines Tages Nein sagten zu aller Unsreiheit und in irgend eine Wüste giengen: gesetzt selbst, daß es bloß starke Esel waren und ganz und gar das Gegenstück eines starken Geistes. Was bedeutet demnach das asketische Ideal bei einem Philosophen? Meine Antwort ist — man wird es längst errathen haben: der Philosoph lächelt bei seinem längst errathen haben: der Philosoph lächelt bei seinem Anblick einem Optimum der Bedingungen höchster und kühnster Geistigkeit zu, — er verneint nicht damit "das Dasein", er bejaht darin vielmehr sein Dasein und nur sein Dasein, und dies vielleicht bis zu dem Grade, daß ihm der frevelhaste Wunsch nicht fern bleibt: pereat mundus, siat philosophia, siat philosophus, fiam! . . .

8.

Man sieht, das sind keine unbestochnen Zeugen und Richter über den Werth des asketischen Ideals, diese Philosophen! Sie denken an sich, — was geht sie "der Heilige" an! Sie denken an das dabei, was ihnen gerade das Unentbehrlichste ist: Freiheit von Zwang, Störung, Lärm, von Geschäften, Pflichten, Sorgen; Helligkeit im Kopf; Tanz, Sprung und Flug der Gedanken; eine gute Luft, dünn, klar, frei, trocken, wie die Luft auf Höhen ist, bei der alles animalische Sein geistiger wird und Flügel bekommt; Ruhe in allen souterrains; alle Hunde hübsch an die Kette gelegt; kein Gebell von Feindschaft und zotteliger rancune; keine Nagewürmer verletzten Ehrgeizes; bescheidne und unterthänige Eingeweide, fleißig wie Mühlwerke, aber sern; das Herz fremd, jenseits, zukünstig, posthum, — sie denken, Alles in Allem, bei dem asketischen Ideal an den heitern Alles in Allem, bei dem assetischen Ideal an den heitern Assetismus eines vergöttlichten und flügge gewordnen Thiers, das über dem Leben mehr schweift als ruht. Man weiß, was die drei großen Prunsworte des assetischen Ideals sind: Armut, Demuth, Keuschheit: und nun sehe man sich einmal das Leben aller großen fruchts baren erfinderischen Geister aus der Nähe an, — man wird darin alle drei dis zu einem gewissen Grade immer wiederfinden. Durchaus nicht, wie sich von selbst vers steht, als ob es etwa deren "Tugenden" wären — was hat diese Art Mensch mit Tugenden zu schaffen! —, sondern als die eigentlichsten und natürlichsten Be-dingungen ihres hetten Daseins, übrer schönsten dingungen ihres besten Daseins, ihrer schönsten Fruchtbarkeit. Dabei ist es ganz wohl möglich, daß ihre dominirende Geistigkeit vorerst einem unbändigen und reizbaren Stolze oder einer muthwilligen Sinnlichund reizdaren Stolze oder einer muthwilligen Sinnlichfeit Zügel anzulegen hatte oder daß sie ihren Willen
zur "Wiste" vielleicht gegen einen Hang zum Luxus
und zum Ausgesuchtesten, insgleichen gegen eine verschwenderische Liberalität mit Herz und Hand schwer
genug aufrecht erhielt. Aber sie that es, eben als der
dominirende Instinkt, der seine Forderungen bei allen
andren Instinkten durchsetze — sie thut es noch; thäte
sie's nicht, so dominirte sie eben nicht. Daran ist also
nichts von "Tugend". Die Wüste übrigens, von welcher
ich eben sprach, in die sich die starken, unabhängig gearteten Geister zurückziehn und vereinsamen — oh wie
anders sieht sie aus, als die Gebildeten sich eine Wüste träumen! — unter Umständen sind sie es nämlich selbst, diese Gebildeten. Und gewiß ist es, daß alle Schausspieler des Geistes es schlechterdings nicht in ihr auschielten, — für sie ist sie lange nicht romantisch und sprisch genug, lange nicht Theater-Wiste genug! Es sehlt allerdings auch in ihr nicht an Kameelen: darauf aber beschräntt sich die ganze Ühnlichseit. Eine willskirliche Obsurität vielleicht; ein Luszdem-Wegezgehr vor sich selber; eine Scheu vor Lärm, Verehrung, Zeitung, Einfluß; ein kleines Amt, ein Alltag, etwas das mehr verbirgt, als an's Licht stellt; ein Umgang gelegentlich mit harmlosem heitren Gethier und Geslügel, desse Andlich erholt; ein Gedirge zur Gesellschaft, aber kein todtes, eins mit Augen (das heißt mit Seen); unter Umständen selbst ein Zimmer in einem vollen Allerwelts-Gasthof, wo man sicher ist, verwechselt zu werden, und ungestraft mit Zedermann reden kann, — das ist hier "Wüste": oh sie ist einsam genug, glaubt es mir! Wenn Heraflissen kremistempels zurückzog, so war diese "Wüste" würdiger, ich gede es zu weshalb sehsen werdelt sich meines schleinen Etwierzimmers, der piezza di San Marco, Frühling vorauszgest, insgleichen Bormittag, die Zeit zwischen 10 und 12.) Das aber, dem Heraflit auswich, ist das Gleiche noch, dem wir jeht aus dem Wege gehn: der Lärm und das Demokraten-Geschwäh der Ephesier, ihre Politik, ihre Neuigkeiten vom "Keich" (Berssen, man versteht mich), ihr Mart-Kram von "Keute", — denn wir Philosophen brauchen zu allererst vor Einem Auhe: vor allem "Keute". Wir verehren das Stille, das Kalte, das Bornehme, das Ferne, das Bergangne, jegliches

überhaupt, bei bessen Aspekt die Seele sich nicht zu vertheidigen und zuzuschnüren hat, - etwas, mit dem man reden kann, ohne laut zu reden. Man höre doch nur auf den Klang, den ein Geist hat, wenn er denkt als Redner und nicht als Denker (es verräth, daß er im Grunde nicht Sachen, nicht sachlich denkt, sondern nur in Hinsicht auf Sachen, daß er eigentlich sich und seine Zuhörer denkt). Dieser Dritte da redet gich und seine Zuhörer denkt). Dieser Dritte da redet aufdringlich, er tritt zu nahe uns an den Leib, sein Athem haucht uns an, — unwillkürlich schließen wir den Mund, obwohl es ein Buch ist, durch das er zu uns spricht: der Klang seines Stils sagt den Grund davon, — daß er keine Zeit hat, daß er schlecht an sich selber glaubt, daß er heute oder niemals mehr zu Worte kommt. Ein Geist aber, der seiner selbst gewiß ist, redet leise; er sucht die Verdorgenheit, er läßt auf sich warten. Man erkennt einen Philosophen daran, daß er drei glänzenden und lauten Dingen aus dem Wege geht, dem Ruhme, den Fürsten und den Frauen: womit nicht gesagt ist, daß sie nicht zu ihm kämen. Er scheut all= zu helles Licht: deshalb scheut er seine Zeit und deren "Tag". Darin ist er wie ein Schatten: je mehr ihm die Sonne finkt, um so größer wird er. Was scine "De= muth" angeht, so verträgt er, wie er das Dunkel verträgt, auch eine gewisse Abhängigkeit und Verdunkelung:

mehr noch, er fürchtet sich vor der Störung durch Blibe, er schreckt vor der Ungeschütztheit eines allzu ifolirten und preisgegebnen Baums zurück, an dem jedes schlechte Wetter seine Laune, jede Laune ihr schlechtes Wetter ausläßt. Sein "mütterlicher" Instinkt, die geheime Liche zu dem, was in ihm wächst, weist ihn auf Lagen hin, wo man es ihm abnimmt, an sich zu benken; in gleichem Sinne, wie der Instinkt der Mutter im Weibe die abhängige Lage des Weibes überhaupt bisher festgehalten hat. Sie verlangen zulett wenig genug, diese Philossophen, ihr Wahlspruch ist "wer besitzt, wird besessen" —: nicht, wie ich wieder und wieder sagen muß, aus einer Tugend, aus einem verdienstlichen Willen zur Genügsamkeit und Einfalt, sondern weil es ihr oberster Herr so von ihnen verlangt, klug und unerbittlich verlangt: als welcher nur für Eins Sinn hat und Alles, Zeit, Kraft, Liebe, Interesse nur dafür sammelt, nur dafür aufspart. Diefe Art Mensch liebt es nicht, durch Feindschaften gestört zu werden, auch durch Freundschaften nicht; sie vergißt oder verachtet leicht. Es dünkt ihr ein schlechter Geschmack, den Märthrer zu machen; "für die Wahrheit zu leiden" — das überläßt sie den Ehrgeizigen und Bühnenhelden des Geistes und wer sonst Zeit genug dazu hat (— sie selbst, die Philosophen, haben etwas für die Wahrheit zu thun). Sie machen einen sparsamen Berbrauch von großen Worten; man sagt, daß ihnen selbst das Wort "Wahrheit" widerstehe: es klinge großethuerisch . . . Was endlich die "Keuschheit" der Philosophen andelangt, so hat diese Art Geist ihre Fruchtsbarkeit ersichtlich wo anders als in Kindern; vielleicht wo anders auch das Fortleben ihres Namens, ihre kleine Unsterblichkeit (noch unbescheidner drückte man sich im alten Indien unter Philosophen aus: "wozu Nach=

kommenschaft dem, dessen Seele die Welt ist?"). Darin ist nichts von Reuschheit aus irgend einem asketischen Strupel und Sinnenhaß, so wenig es Reuschheit ift, wenn ein Athlet oder Jocken sich der Weiber enthält: so will es vielmehr, zum Mindesten für die Zeiten der großen Schwangerschaft, ihr dominirender Inftinkt. Jeder Artist weiß, wie schädlich in Zuständen großer geistiger Spannung und Vorbereitung der Beischlaf wirkt; für die mächtigsten und instinktsichersten unter ihnen gehört dazu nicht erst die Ersahrung, die schlimme Ersahrung, — sondern eben ihr "mütterlicher" Instinkt ist es, der hier zum Vortheil des werdenden Werkes rücksichtslos über alle sonstigen Vorräthe und Zuschüsse von Kraft, von vigor des animalen Lebens verfügt: die größere Kraft verbraucht dann die kleinere. — Man lege sich übrigens den oben besprochnen Fall Schopen= hauer's nach dieser Interpretation zurecht: der Anblick bes Schönen wirkte offenbar bei ihm als auslösender Reiz auf die Hauptkraft seiner Natur (die Kraft der Besinnung und des vertieften Blicks); so daß diefe dann explodirte und mit Einem Male Herr des Bewußtseins wurde. Damit foll durchaus die Möglichkeit nicht aus= geschlossen sein, daß jene eigenthümliche Süßigkeit und Fülle, die dem aesthetischen Zustande eigen ist, gerade von der Ingredienz "Sinnlichkeit" ihre Herkunst nehmen könnte (wie aus derselben Quelle jener "Idealis» mus" stammt, der mannbaren Mädchen eignet) — daß somit die Sinnlichkeit beim Eintritt des aesthetischen Zustandes nicht aufgehoben ift, wie Schopenhauer glaubte, sondern sich nur transfigurirt und nicht als Geschlechts= reiz mehr in's Bewußtsein tritt. (Auf diesen Gesichts= punkt werde ich ein andres Mal zurückkommen, im Zu= sammenhang mit noch belikateren Problemen der bisher so unberührten, so unaufgeschlossnen Physiologie der Aesthetik.)

9.

Ein gewiffer Afketismus, wir sahen es, eine harte und heitre Entsagsamkeit besten Willens gehört zu den günstigen Bedingungen höchster Geistigkeit, insegleichen auch zu deren natürlichsten Folgen: so wird es von vornherein nicht Wunder nehmen, wenn das affetische Ideal gerade von den Philosophen nie ohne einige Boreingenommenheit behandelt worden ist. Bei einer ernsthaften hiftorischen Nachrechnung erweist sich sogar das Band zwischen affetischem Ibeal und Philosophie als noch viel enger und strenger. Man Philosophie als noch viel enger und strenger. Man könnte sagen, daß erst am Gängelbande dieses Ibeals die Philosophie überhaupt gelernt habe, ihre ersten Schritte und Schrittchen auf Erden zu machen — ach, noch so ungeschickt, ach, mit noch so verdrossnen Mienen, ach, so bereit, umzusallen und auf dem Bauch zu liegen, dieser kleine schüchterne Tapps und Zärtling mit krummen Beinen! Es ist der Philosophie Ansags ergangen wie allen guten Dingen, — sie hatten lange keinen Muth zu sich selber, sie sahen sich immer um, ob ihnen niemand zu Hüle kommen wolle, mehr noch, sie sürchteten sich vor Allen, die ihnen zusahn. Man rechne sich die einzelnen Triebe und Tugenden des rechne sich die einzelnen Triebe und Tugenden des Philosophen der Keihe nach vor — seinen anzweifelnden Trieb, seinen verneinenden Trieb, seinen abwartenden ("ephektischen") Trieb, seinen analytischen Trieb, seinen forschenden, suchenden, wagenden Trieb, seinen versgleichenden, ausgleichenden Trieb, seinen Willen zu Neutralität und Objektivität, seinen Willen zu jedem "sine ira et studio" —: hat man wohl schon begriffen,

daß sie allesammt die längste Zeit den ersten Forderungen der Moral und des Gewissens entgegen giengen? (gar nicht zu reden von der Vernunft überhaupt, welche noch Luther Fraw Klüglin die kluge Hur zu welche noch Luther Fraw Klüglin die kluge Hur zu nennen liebte). Daß ein Philosoph, falls er sich zum Bewußtsein gekommen wäre, sich geradezu als das leibhaste "nitimur in vetitum" hätte fühlen müssen — und sich folglich hütete, "sich zu fühlen", sich zum Bewußtsein zu kommen? . . . Es steht, wie gesagt, nicht anders mit allen guten Dingen, auf die wir heute stolz sind; selbst noch mit dem Maaße der alten Griechen gemessen, nimmt sich unser ganzes modernes Sein, soweit es nicht Schwäche, sondern Macht und Machtsbewußtsein ist, wie lauter Hydris und Gottlosigkeit aus benn gerade die umgekehrten Dinge, als die sind. bewußtsein ist, wie lauter Hybris und Gottlosigkeit aus: denn gerade die umgekehrten Dinge, als die sind, welche wir heute verehren, haben die längste Zeit das Gewissen auf ihrer Seite und Gott zu ihrem Wächter gehabt. Hydris ist heute unsre ganze Stellung zur Natur, unsre Natur-Vergewaltigung mit Hüsse der Maschinen und der so unbedenklichen Techniker- und Ingenieur-Ersindsamkeit; Hydris ist unsre Stellung zu Gott, will sagen zu irgend einer angeblichen Zweck- und Sittlichseits-Spinne hinter dem großen Fangney-Gewebe der Ursächlichseit — wir dürsten, wie Karl der Kühne im Kampse mit Ludwig dem Elsten, sagen "je combats l'universelle araignée" — ; Hydris ist unsre Stellung zu uns, denn wir experimentiren mit unz, wie wir es unz mit keinem Thiere erlauben würden, und schlizen unz vergnügt und neugierig die Seele bei lebendigem Leide auf: was liegt unz noch am "Heil" der Seele! Hinterdrein heilen wir unz selber: Kranksein ist lehrreich, wir zweiseln nicht daran, lehrreicher noch als Gesundsein, — die Kranksein in kente nöthiger selbst

als irgend welche Medizinmänner und "Heilande". Wir vergewaltigen uns jetzt selbst, es ist kein Zweifel, wir Nußknacker der Seele, wir Fragenden und Fragwürdigen, wie als ob Leben nichts Andres sei, als Nüsseknacken; ebendamit muffen wir nothwendig täglich immer noch fragwürdiger, würdiger zu fragen werden, ebendamit vielleicht auch würdiger — zu leben? . . . Alle guten Dinge waren ehemals schlimme Dinge; aus jeder Erb= fünde ift eine Erbtugend geworden. Die Ehe zum Beispiel schien lange eine Verfündigung am Rechte der Bemeinde; man hat einst Buße dafür gezahlt, so unbesemeinde; man har einst Hige valur gezahlt, so undesscheiden zu sein und sich ein Weib für sich anzumaßen schän gehört zum Beispiel das jus primae noctis, heute noch in Cambodja das Vorrecht der Priester, dieser Bewahrer "alter guter Sitten"). Die sansten wohlwollenden nachgiebigen mitseidigen Gefühle — nachgerade so hoch im Werthe, daß sie sast "die Werthe an sich" sind — hatten die längste Zeit gerade die Selbstverachtung gegen sich: man schämte sich der Milde, wie man sich heute der Härte schämt (vergl. "Ienseits von Gut und Böse" S. 240 f.). Die Unterwerfung unter das Recht: oh mit was für Gewissens=Widerstande haben die vor= nehmen Geschlechter überall auf Erden ihrerseits Verzicht auf vendetta geleistet und dem Recht über sich Gewalt eingeräumt! Das "Recht" war lange ein vetitum, ein Frevel, eine Neuerung; es trat mit Gewalt auf, als Gewalt, der man sich nur mit Scham vor sich selber fügte. Jeder kleinste Schritt auf der Erde ist ehedem mit geistigen und körperlichen Martern erstritten worden: bieser ganze Gesichtspunkt, "daß nicht nur das Borwärts-schreiten, nein! das Schreiten, die Bewegung, die Veränderung ihre unzähligen Märthrer nöthig gehabt hat", flingt gerade heute uns so fremd, — ich habe ihn in

ber "Morgenröthe" S. 217 ff. an's Licht gestellt. "Nichts ist theurer erkauft, heißt es daselbst S. 219, als das Wenige von menschlicher Vernunft und vom Gesühle der Freiheit, was jetzt unsern Stolz ausmacht. Dieser Stolz aber ist es, dessentwegen es uns jetzt sast unmöglich wird, mit jenen ungeheuren Zeitstrecken der "Sittlichkeit der Sitte" zu empfinden, welche der "Weltgeschichte" vorausliegen, als die wirkliche und entscheidende Hauptzgeschichte, welche den Charakter der Menschheit sestztellt hat: wo das Leiden als Tugend, die Vrausamkeit als Tugend, die Verleugnung der Vernunft als Tugend, dagegen das Wohlbesinden als Gefahr, die Wisbegierde als Gefahr, der Friede als Gefahr, das Mitleiden als Gefahr, das Vemitleidetwerden als Schimpf, die Arbeit als Schimpf, der Wahnsinn als Göttlichkeit, die Verzünderung als das Unsittliche und Verderbenschwangere an sich überall in Geltung war!"

### 10.

In bemselben Buche S. 239 ift auseinandergesetz, in welcher Schätzung, unter welchem Druck von Schätzung das älteste Geschlecht contemplativer Menschen zu leben hatte, — genau so weit verachtet, als es nicht gefürchtet wurde! Die Contemplation ist in vermummter Gestalt, in einem zweideutigen Ansehn, mit einem bösen Herzen und oft mit einem geängstigten Kopfe zuerst auf der Erde erschienen: daran ist kein Zweisel. Das Inaktive, Brütende, Unkriegerische in den Instinkten contemplativer Menschen legte lange ein tieses Mistrauen um sie herum: dagegen gab es kein andres Mittel als entschieden Furcht vor sich erwecken.

Und darauf haben sich zum Beispiel die alten Brahmanen verstanden! Die ältesten Philosophen wußten ihrem Da-sein und Erscheinen einen Sinn, einen Halt und Hinterverstanden! Die ältesten Philosophen wußten ihrem Dassein und Erscheinen einen Sinn, einen Halt und Hirerzerund zu geben, auf den hin man sie fürchten lernter genauer erwogen, aus einem noch fundamentaleren Bedürsnissse zuwicht zu gewinnen. Denn sie fanden in sich alle Werthurtheile gegen sich gekehrt, sie hatten gegen "den Philosophen in sich" jede Art Berdacht und Widersstand niederzukämpsen. Dies thaten sie, als Menschen furchtbarer Zeitalter, mit surchtbaren Mitteln: die Graussamkeit gegen sich, die ersinderische Selbstasteiung — das war das Hauptmittel dieser machtdurstigen Sinssiedler und GedankensNeuerer, welche es nöthig hatten, in sich selbst erst die Götter und das Herksinstein, um selbst an ihre Neuerung glauben zu bergewaltigen, um selbst an ihre Neuerung glauben zu können. Ich erinnere an die berühmte Geschichte des Königs Viedamitra, der aus tausendiährigen Selbstwanterungen ein solches Machtzesühl und Zutrauen zu sich gewann, daß er es unternahm, einen neuen Himmel zu dauen: das unheimliche Shmbol der ältesten und jüngsten PhilosophensGeschichte auf Erden, — jeder, der irgendwann einmal einen "neuen Himmel" gebaut hat, fand die Macht dazu erst in der eignen Hölle. Drücken die Macht dazu erst in der eignen Hölle. Drücken die Macht dazu erst in der eignen Hölle. Drücken die Macht dazu erst in der eignen Hölle. Drücken der hie hen ganzen Thatbestand in furze Formeln zusammen: der philosophische Geist hat sich zunächt immer in die früher festgestellten Ihren des constemplativen Menschen versleiden und verpuppen müssen, als Kriefter, Zauberer, Wahrsger, überhaupt als religiöser Mensch, um in irgend einem Maaße auch nur möglich zu sein: das assetzlichen Sdeal hat lange Zeit dem Philosophen als Erscheinungsform, als Existenzengerein dem Philosophen als Erscheinungsform, als Existenzengerein dem Philosophen als Erscheinungsform, als Existenzengerein des darftellen, um Philosoph sein zu können, er mußte an dasselbe glauben, um es darstellen zu können. Die eigensthümlich weltverneinende, lebensseindliche, sinnensungläubige, entsinnlichte Abseitssbaltung der Philosophen, welche dis auf die neueste Zeit sestgehalten worden ist und damit beinahe als Philosophen eit vor Allem eine Folge des Nothstandes von Bedingungen, unter denen Philosophie überhaupt entstand und bestand: insofern nämlich die längste Zeit Philosophie auf Erden gar nicht möglich gewesen wäre ohne eine assetzische Hilde und Sinkleidung, ohne ein assetzische Sülle und Sinkleidung, ohne ein assetzische Sülle und Sinkleidung, ohne ein assetzische Sille und Sinkleidung, ohne ein assetzische Selbstwisterständniß. Anschaulich und augenscheinlich aussgedrückt: der assetzische Priester hat dis auf die neueste Zeit die widrige und düstre Raupensorm abgegeben, unter der allein die Philosophie leben durste und herumschlich... Hat sich das wirklich verändert? Ist das bunte und gefährliche Flügelthier, jener "Geist", den diese Raupe in sich das wirklich, Dank einer sonnigeren, wärmeren, ausgehellteren Welt, zulezt doch noch entkuttet und in's Licht hinausgelassen worden? Ist heute schon genug Stolz, Wagniß, Tapferkeit, Selbstgewißheit, Wille des Geistes, Wille zur Verantwortlichsteit, Freiheit des Willens vorhanden, daß wirklich nunmehr auf Erden "der Philosoph" — möglich ist?... um Philosoph sein zu können, er mußte an basselbe

## 11.

Jetzt erst, nachdem wir den asketischen Priester in Sicht bekommen haben, rücken wir unsrem Probleme: was bedeutet das asketische Ideal? ernsthaft auf den Leib, — jetzt erst wird es "Ernst": wir haben nunmehr den eigentlichen Repräsentanten des Ernstes über= haupt uns gegenüber. "Was bedeutet aller Ernst?"
biese noch grundsäplichere Frage legt sich vielleicht hier schon auf unsre Lippen: eine Frage sür Physiologen, wie billig, an der wir aber einstweilen noch dorüberschlüpfen. Der assetzische Priester hat in jenem Ideale nicht nur seinen Glauben, sondern auch seinen Willen, seine Macht, sein Interesse. Sein Recht zum Dasein steht und fällt mit jenem Ideale: was Wunder, daß wir hier auf einen surchtbaren Gegner stoßen, gesetzt nämlich daß wir die Gegner jenes Ideales wären? einen solchen, der um seine Existenz gegen die Leugner jenes Ideales kämpst? . . Andrerseits ist es von vornherein nicht wahrscheinlich, daß eine dergestalt interessirte Stellung zu unsrem Probleme diesem sonderlich zu Nutze kommen wird; der assetzischen Grunde, aus dem es einem Weibe zu mißlingen psiechen Grunde, aus dem es einem Weibe zu mißlingen psiegt, wenn es "das Weib an sich" vertheidigen will, — geschweige denn den objektivsten Beurtheiler und Richter der hier aufgeregten Controverse. Eher also werden wir ihm noch zu helsen haben — so viel liegt jetz schon auf der Hand —, sich gut gegen uns zu vertheidigen, als daß wir zu fürchten hätten, zu gut von ihm widerlegt zu werden . . Der Gedanke, um den hier gekämpst wird, siet die Werthung unses Lebens seitens der assetzlichen haupt uns gegenüber. "Was bedeutet aller Ernft?" -ift die Werthung unfres Lebens seitens ber affetischen Priefter: dasfelbe wird (fammt dem, wozu es gehört, Priester: dasselve wird (sammt dem, wozu es gehott, "Natur", "Welt", die gesammte Sphäre des Werdens und der Vergänglichseit) von ihnen in Beziehung gesetzt u einem ganz andersartigen Dasein, zu dem es sich gegensätzlich und ausschließend verhält, es sei denn, daß es sich etwa gegen sich selber wende, sich selbst verneine: in diesem Falle, dem Falle eines assetzschen Lebens, gilt das Leben als eine Brücke für jenes andre

Dasein. Der Asset behandelt das Leben wie einen Irrweg, den man endlich rückwärts gehn müsse, dis dorthin, wo er anfängt; oder wie einen Irrthum, den man durch die That widerlege — widerlegen solle: denn er fordert, daß man mit ihm gehe, er erzwingt, wo er kann, seine Werthung des Daseins. Was bedeutet daß? Eine solche ungeheuerliche Werthungsweise steht nicht als Ausnahmefall und euriosum in die Geschichte des Menschen eingeschrieben: sie ist eine der breitesten und längsten Thatsachen, die es giebt. Von einem fernen Gestirn aus gelesen, würde vielleicht die Majuskel-Schrift unsres Erden-Daseins zu dem Schluß verführen, die Erde sei der eigentlich afketische Stern Dasein. Der Aftet behandelt das Leben wie einen die Majuskel-Schrift unsres Erden-Daseins zu dem Schluß versühren, die Erde sei der eigentlich asketische Stern, ein Winkel misvergnügter, hochmüthiger und widriger Geschöpfe, die einen tiesen Verdruß an sich, an der Erde, an allem Leben gar nicht loswürden und sich selber so viel Wehe thäten als möglich, aus Vergnügen am Wehesthun: — wahrscheinlich ihrem einzigen Vergnügen. Erwägen wir doch, wie regesmäßig, wie allsgemein, wie fast zu allen Zeiten der asketische Priester in die Erscheinung tritt; er gehört keiner einzelnen Rasse an; er gedeiht überall; er wächst aus allen Ständen heraus. Nicht daß er etwa seine Werthungsweise durch Vererbung züchtete und weiterpslanzte: das Gegentheil ist der Fall, — ein tieser Instinkt verdietet ihm vielmehr, in's Große gerechnet, die Fortpslanzung. Es muß eine Necessität ersten Rangs sein, welche diese lebensseindliche species immer wieder wachsen und gedeihen macht, — es muß wohl ein Interesse des gedeihen macht, — es muß wohl ein Interesse des Lebens selbst sein, daß ein solcher Typus des Selbst-widerspruchs nicht ausstirbt. Denn ein asketisches Leben ist ein Selbstwiderspruch: hier herrscht ein Ressentiment sonder Gleichen, das eines ungesättigten Instinktes und

Machtwillens, der Herr werden möchte, nicht über Etwas am Leben, sondern über das Leben felbit, über deffen tiefste stärkte unterste Bedingungen; hier wird ein Bersuch gemacht, die Kraft zu gebrauchen, um die Quellen der Kraft zu verstopfen; hier richtet sich der Blick grün und hämisch gegen das physiologische Gebeihen selbst, in Sonderheit gegen dessen Ausdruck, die Schönheit, die Freude; während am Mißrathen, Berschönheit, die Freude; fümmern, am Schmerz, am Unfall, am Häßlichen, an der willfürlichen Einbuße, an der Entselbstung, Selbst der willfürlichen Einbuße, an der Entseldztung, Seldstegeißelung, Seldstopferung ein Wohlgefallen empfunden und gesucht wird. Dies ist alles im höchsten Grade paradox: wir stehen hier vor einer Zwiespältigkeit, die sich selbst zwiespältig will, welche sich selbst in diesem Leiden genießt und in dem Maaße sogar immer selbstgewisser und triumphirender wird, als ihre eigne Boraussetzung, die physiologische Lebenssähigkeit, absnimmt. "Der Triumph gerade in der letzten Agonie": unter diesem superlativischen Zeichen kämpste von jeher das affetische Ideal; in diesem Räthsel von Verführung, in diesem Bilde von Entzücken und Qual erkannte es sein hellstes Licht, sein Heil, seinen endlichen Sieg. Crux, nux, lux — bas gehört bei ihm in Eins. —

# 12.

Gesetzt, daß ein solcher leibhafter Wille zur Contradiktion und Widernatur dazu gebracht wird, zu phis losophiren: woran wird er seine innerlichste Willfür auslassen? An dem, was am allersichersten als wahr, als real empfunden wird: er wird den Frrthum gerade dort suchen, wo der eigentliche Lebens-Instinkt die Wahrheit am unbedingtesten ansetzt. Er wird zum Beispiel, wie

es die Affeten der Bedanta-Philosophie thaten, die Leiblichfeit zur Illusion herabsehen, den Schmerz insegleichen, die Bielheit, den ganzen Begriffs-Gegensatz "Subjekt" und "Objekt" — Irrthümer, nichts als Irrthümer! Seinem Ich den Glauben versagen, sich selber seine "Realität" verneinen — welcher Triumph! — schon nicht mehr bloß über die Sinne, über den Augenschein, eine viel höhere Art Triumph, eine Vergewaltigung und Grausamkeit an der Vernunft: als welche Wollust bamit auf den Gipfel kommt, daß die affetische Selbst= verachtung, Selbstwerhöhnung der Vernunft dekretirt: es giebt ein Reich der Wahrheit und des Seins, aber gerabe die Vernunft ift davon ausgeschloffen!" . . . (Anbei gesagt: selbst noch in dem Kantischen Begriff "intelligibler Charafter der Dinge" ist etwas von dieser lüsternen Assechen-Zwiespältigkeit rückständig, welche Bernunft gegen Bernunft zu kehren liebt: "intelligibler Charafter" bedeutet nämlich bei Kant eine Art Besschaffenheit der Dinge, von der der Intellekt gerade foviel begreift, daß fie für ben Intellett - gang und gar unbegreiflich ist.) — Seien wir zuletzt, gerade als Erkennenbe, nicht undankbar gegen solche resolute Umkehrungen der gewohnten Berspektiven und Werthungen, mit denen der Geist allzulange scheinbar fre= ventlich und nutlos gegen sich selbst gewüthet hat: bergestalt einmal anders sehn, anders sehn-wollen ift feine kleine Bucht und Borbereitung bes Intelletts gu seiner einstmaligen "Objektivität". — lettere nicht als "interesselse Auschauung" verstanden (als welche ein Unbegriff und Widersinn ist), sondern als das Vermögen, sein Für und Wider in der Gewalt zu haben und auß= und einzuhängen: so daß man sich gerade die Verschiedenheit der Verspektiven und der Affekt= Interpretationen für die Erkenntniß nutbar zu machen weiß. Hüten wir uns nämlich, meine Herrn Philosophen, von nun an besser vor der gefährlichen alten Begriffs-Fabelei, welche ein "reines willenloses schmerzloses zeitloses Subjekt der Erkenntniß" angeseth hat, hüten wir uns vor den Fangarmen solcher contradiktorischer Begriffe wie "reine Bernunst", "absolute Geistigkeit", "Erkenntniß an sich"; — hier wird immer ein Auge zu denken verlangt, das gar nicht gedacht werden kann, ein Auge, das durchaus keine Richtung haben soll, bei dem die aktiven und interpretirenden Kräfte unterbunden sein sollen, sehlen sollen, durch die doch Sehen erst ein Etwasssehen wird, hier wird also immer ein Widersinn und Unbegriff vom Auge verlangt. Es giebt nur ein perspektivisches Sehen, nur ein perspektivisches "Erskennen"; und ze mehr Alsselte wir über eine Sache zu Worte kommen lassen, je mehr Augen, verschiedne Worte kommen lassen, je mehr Augen, verschiedne Augen wir uns für dieselbe Sache einzusetzen wissen, um so vollständiger wird unser "Begriff" dieser Sache, unsre "Objektivität" sein. Den Willen aber überhaupt eliminiren, die Affekte sammt und sonders aushängen, gesetzt daß wir dies vermöchten: wie? hieße das nicht den Intellekt castriren? . . .

### 13.

Mber kehren wir zurück. Ein solcher Selbstwiderspruch, wie er sich im Asketen darzustellen scheint, "Leben gegen Leben" ist — so viel liegt zunächst auf der Hand —, physiologisch und nicht mehr psychologisch nachgerechnet, einfach Unsinn. Er kann nur scheinbar sein; er muß eine Art vorläufigen Ausdrucks, eine Auslegung, Formel, Zurechtmachung, ein psychologisches

Mißverständniß von Etwas sein, dessen eigentliche Natur lange nicht verstanden, lange nicht an sich bezeichnet werden konnte, — ein bloßes Wort, eingeklemmt in eine alte Lücke der menschlichen Erkenntniß. Und daß ich kurz den Thatbestand dagegen stelle: daß asketische Ideal entspringt dem Schuß und Hele Idea den Schuß und Hele Idea den Schuße und Hele Institute eines degenerirenden Lebens, welches sich mit allen Mitteln zu halten sucht und um sein Dasein kämpst; es deutet aus eine partielle physioslogische Hemmung und Ermüdung hin, gegen welche die tiessten, intakt gebliebenen Institute des Lebens unsaußgeseth mit neuen Mitteln und Ersindungen ankämpsen. Das asketischez Idea ist ein solches Mittel: es steht also gerade umgekehrt, als es die Berehrer diese Idea meinen, — das Leben ringt in ihm und durch dasselbe mit dem Tode und gegen den Tod, das asketische Idea ist ein Kunstgriff in der Erhaltung des Lebens. Daß dasselbe in dem Maaße, wie die Geschichte es sehrt, über den Menschen walken und mächtig werden komnte, in Sonderheit überall dort, wo die Civilisation und Zähmung des Menschen durchgeseth wurde, darin drückt sich eine große Thatsache aus: die Krantshaftssche dies Krantshaftssche dies Sahm gemachten Menschen, das physioslogische Kingen des Menschen mit dem Tode (genauer: mit dem Überdrusse des Menschen mit dem Tode (genauer: mit dem Überdrusse des Menschen mit dem Tode (genauer: mit dem Überdrusse des Menschen mit dem Edienschaft: der eben die Macht seines Wünschens ist die Fesser und den "Ende"). Der assetische Krad dieses Wunsches, dessen land den "Ende"). Der assetische Krad dieses Wunschen aben die Macht seines Wünschens ist die Fesser, deut, das daran arbeiten muß. günstigere Bedingungen

für das Hier-sein und Mensch-sein zu schaffen, — eben mit dieser Macht hält er die ganze Heerde der Miß-rathnen, Verstimmten, Schlechtweggekommnen, Verunglückten, An=fich=Leidenden jeder Art am Dasein fest, indem er ihnen instinktiv als Hirt vorangeht. Man versteht mich bereits: dieser aftetische Priester, dieser anscheinende Feind des Lebens, dieser Verneinende, er gerade gehört zu den gang großen confervirenden und Ja-schaffenden Gewalten bes Lebens . . . Woran sie hängt, jene Krankhaftigkeit? Denn der Mensch ist fränker, unsicherer, wechselnder, unsestgestellter als irgend ein Thier sonst, daran ist kein Zweisel, — er ist das kranke Thier: woher kommt das? Sicherlich hat er auch mehr gewagt, geneuert, getrott, das Schicksal herausgesordert als alle übrigen Thiere zusammen genommen: er, der große Experimentator mit sich, der Unbefriedigte, Ungesättigte, der um die letzte Herrschaft mit Thier, Natur und Göttern ringt, - er, der immer noch Unbezwungne, der ewig-Butunftige, der vor seiner eignen drängenden Kraft keine Ruhe mehr findet, so daß ihm seine Zukunft unerbittlich wie ein Sporn im Fleische jeder Gegenwart wühlt: — wie sollte ein solches muthiges und reiches Thier nicht auch das am meisten gefährdete, das am längsten und tiefsten franke unter allen franken Thieren sein? . . . Der Mensch hat es satt, oft genug, es giebt ganze Epidemien dieses Satthabens (— so um 1348 herum, zur Zeit des Todtentanzes): aber selbst noch dieser Etel, diese Müdigkeit, dieser Berdruß an fich selbst - alles tritt an ihm so mächtig heraus, daß es sofort wieder zu einer neuen Fessel wird. Sein Nein, das er zum Leben spricht, bringt wie durch einen Zauber eine Fülle zarterer Ja's an's Licht; ja wenn er fich verwundet, diefer Meifter der Berftorung, Gelbit=

zerstörung, — hinterbrein ift es die Wunde selbst, die ihn zwingt, zu leben . . .

# 14.

Je normaler die Krankhaftigkeit am Menschen ist und wir können diese Normalität nicht in Abrede ftellen -, um so höher sollte man die feltnen Fälle der seelisch = leiblichen Mächtigkeit, die Glücksfälle des Menschen in Ehren halten, um so strenger die Wohl= gerathenen vor der schlechtesten Luft, der Kranken-Luft, behüten. Thut man das? . . . Die Kranken sind die größte Gefahr für die Gesunden; nicht von den Stärksten kommt das Unheil für die Starken, sondern bon den Schwächsten. Weiß man das? . . . In's Große gerechnet, ist es durchaus nicht die Furcht vor dem Menschen, beren Verminderung man wünschen dürfte: denn diese Furcht zwingt die Starken dazu, stark, unter Umständen furchtbar zu sein, — sie hält den wohlgerathenen Typus Mensch aufrecht. Was zu fürchten ist, was verhäng= nifvoll wirkt wie kein andres Berhängniß, das wäre nicht die große Furcht, sondern der große Ekel vor dem Menschen; insgleichen das große Mitleid mit dem Menschen. Gesetzt daß diese beiden eines Tags sich begatteten, so würde unvermeidlich sofort etwas vom Unheimlichsten zur Welt kommen, der "letzte Wille" des Menschen, sein Wille zum Nichts, der Nihilismus. Und in der That: hierzu ist viel vorbereitet. Wer nicht nur seine Nase zum Riechen hat, sondern auch seine Augen und Ohren, der spürt fast überall, wohin er heute auch nur tritt, etwas wie Irrenhaus-, wie Krankenhaus-Luft, — ich rede, wie billig, von den Culturgebieten des Menschen, von jeder Art "Europa", das es nachgerade

auf Erden giebt. Die Krankhaften sind bes Menschen große Gefahr: nicht die Bösen, nicht die "Raubthiere". Die von vornherein Berunglückten, Niedergeworfnen, Berbrochnen - fie find es, die Schwächsten find es, welche am meisten das Leben unter Menschen unter= miniren, welche unfer Vertrauen zum Leben, zum Men= schen, zu uns am gefährlichsten vergiften und in Frage stellen. Wo entgienge man ihm, jenem verhängten Blick, von dem man eine tiefe Traurigkeit mit fortträgt, jenem gurudgewendeten Blick des Miggebornen von Anbeginn, der es verräth, wie ein solcher Mensch zu sich selber spricht, — jenem Blick, der ein Seufzer ist! "Möchte ich irgend jemand Anderes sein? so seufzer ist! Blick: aber da ist keine Hoffnung. Ich bin, der ich bin: wie käme ich von mir selber los? Und doch — habe ich mich satt!" . . . Auf solchem Boden der Selbst verachtung, einem eigentlichen Sumpfboden, wächst jedes Unfraut, jedes Giftgewächs, und alles so klein, so versteckt, so unehrlich, so süßlich. Hier wimmeln die Würmer der Rach= und Nachgefühle; hier stinkt die Luft nach Heimlichkeiten und Uneingeständlichkeiten; hier spinnt sich beständig das Net der bösartigsten Berschwörung, — der Verschwörung der Leidenden gegen die Wohlgerathenen und Siegreichen, hier wird der Aspekt des Siegreichen gehaßt. Und welche Verlogenheit, um diesen Haß nicht als Haß einzugestehn! Welcher Auf-wand an großen Worten und Attitüden, welche Kunst der "rechtschaffnen" Verleumdung! Diese Migrathenen: welche edle Beredsamkeit entströmt ihren Lippen! Wie viel zuckrige schleimige demüthige Ergebung schwimmt in ihren Augen! Was wollen sie eigentlich? Die Gerechtigkeit, die Liebe, die Weisheit, die Überlegenheit wenigstens barftellen - bas ift der Ehrgeig biefer

"Untersten", dieser Kranken! Und wie geschickt macht ein solcher Chrgeiz! Man bewundere namentlich die Kalschmunzer-Geschicklichkeit, mit der hier das Gepräge der Tugend, selbst der Klingklang, der Goldklang der Tugend nachgemacht wird. Sie haben die Tugend jest ganz und gar für sich in Pacht genommen, diese Schwachen und Heillos-Krankhaften, daran ist kein Zweifel: "wir allein sind die Guten, die Gerechten, so sprechen sie, wir allein sind die homines bonae voluntatis." Sie wandeln unter uns herum als leibhafte Vorwürfe, als Warnungen an uns, — wie als ob Gesundheit, Wohlsgerathenheit, Stärke, Stolz, Machtgefühl an sich schon lasterhafte Dinge seien, für die man einst büßen, bitter büßen müsse: oh wie sie im Grunde dazu selbst bereit sind, büßen zu machen, wie sie darnach dürsten, Henker zu sein. Unter ihnen giebt es in Fülle die zu Richtern verkleideten Rachsüchtigen, welche beständig das Wort "Gerechtigkeit" wie einen giftigen Speichel im Munde tragen, immer gespitten Mundes, immer bereit, alles anzuspeien, was nicht unzufrieden blickt und guten Muths seine Straße zieht. Unter ihnen fehlt auch jene ekelhafteste species der Eitlen nicht, die verlognen Mißgeburten, die darauf aus sind, "schöne Seelen" dar= zustellen, und etwa ihre verhunzte Sinnlichkeit, in Berse und andere Windeln gewickelt, als "Reinheit des Herzens" auf den Markt bringen: die species der moras lischen Onanisten und "Selbstbefriediger". Der Wille der Kranken, irgend eine Form der Überlegenheit dars zustellen, ihr Instinkt für Schleichwege, die zu einer Tyrannei über die Gefunden führen, — wo fande er sich nicht, dieser Wille gerade der Schwächsten zur Macht! Das kranke Weib in Sonderheit: niemand übertrifft es in raffinements, zu herrschen, zu drücken, zu thrannisiren.

Das kranke Weib schont dazu nichts Lebendiges, nichts Todtes, es gräbt die begrabensten Dinge wieder auf (die Bogos sagen: "das Weib ist eine Hyäne"). Man blicke in die Hintergründe jeder Familie, jeder Körpersschaft, jedes Gemeinwesens: überall der Kampf der Kranken gegen die Gesunden, — ein stiller Kampf zusmesst mit kleinen Gistpulvern, mit Nadelstichen, mit Rranken gegen die Gesunden, — ein stiller Kamps zumeist mit kleinen Gistpulvern, mit Nadelstichen, mit
tückischem Dulder-Mienenspiele, mitunter aber auch mit
jenem Kranken-Pharisäsmus der lauten Gebärde, der
am liebsten "die edle Entrüstung" spielt. Bis in die
geweihten Käume der Wissenschaft hinein möchte es
sich hörbar machen, das heisere Entrüstungs-Gebell der
frankhasten Hunde, die bissige Verlogenheit und Wuth
solcher "edlen" Pharisäer (— ich erinnere Leser, die
Ohren haben, nochmals an jenen Berliner Rache-Apostel
Eugen Dühring, der im heutigen Deutschland den unanständigsten und widerlichsten Gebrauch vom moralischen
Bumbum macht: Dühring, das erste Moral-Großmaul,
das es jetzt giebt, selbst noch unter seines Gleichen, den
Antisemiten). Das sind alles Menschen des Ressentiment,
diese physiologisch Verunglückten und Burmstichigen,
ein ganzes zitterndes Erdreich unterirdischer Rache,
unerschöpslich, unersättlich in Ausbrüchen gegen die
Glücklichen und ebenso in Maskeraden der Rache, in
Borwänden zur Rache: wann würden sie eigentlich zu
ihrem letzten, seinsten, sublimsten Triumph der Rache
kommen? Dann unzweiselhaft, wenn es ihnen gelänge,
ihr eignes Elend, alles Elend überhaupt den Glücklichen
in's Gewissen zu schieben: so daß diese sich eines
Tags ihres Glücks zu schieben: so daß diese sich eines
Tags ihres Glücks zu schieben: so daß diese sich eines
Tags ihres Glücks zu schieben: so daß diese sich eines
Tags ihres Glücks zu schieben: so daß diese sich eines
Tags ihres Glücks zu schieben: so daß diese sich eines
Tags ihres Glücks zu schieben: so daß diese sich eines
Tags ihres Glücks zu schieben: so daß diese sich eines
Tags ihres Glücks zu schieben: so daß diese sich eines
Tags ihres Glücks zu schieben: so daß diese sich eines
Tags ihres Glücks zu schieben: so daß diese sich eines
Tags ihres Glücks zu schieben: so daß diese sich eines
Tags ihres Glücks zu schieben: so daß diese sich eines fonnte aar kein größeres und verhängnisvolleres Mig-

verständniß geben, als wenn dergestalt die Glücklichen, die Wohlgerathenen, die Mächtigen an Leib und Seele anfiengen, an ihrem Recht auf Glück zu zweiseln. Fort mit dieser "verkehrten Welt"! Fort mit dieser schändlichen Verweichlichung des Gefühls! Daß die Kranken nicht die Gesunden frank machen — und dies ware eine solche Verweichlichung —, das sollte doch der oberfte Gesichtspunkt auf Erden fein: - Dazu aber gehört vor allen Dingen, daß die Gesunden von den Kranken abgetrennt bleiben, behütet felbst vor dem Unblick der Kranken, daß sie sich nicht mit den Kranken verwechseln. Oder wäre es etwa ihre Aufgabe, Krankenwärter oder Arzte zu sein? . . . Aber sie könnten ihre Aufgabe gar nicht schlimmer verkennen und ver-leugnen, — das Höhere soll sich nicht zum Werkzeug des Niedrigeren herabwürdigen, das Pathos der Distanz soll in alle Ewigkeit auch die Aufgaben aus einander halten! Ihr Recht, dazusein, das Vorrecht der Glocke mit vollem Klange vor der mißtönigen, zersprungenen, ist ja ein tausendsach größeres: sie allein sind die Bürgen der Zukunft, sie allein sind verpflichtet für die Menschen-Bukunft. Was sie konnen, was sie sollen, das dürften niemals Kranke können und sollen: aber damit sie können, was nur sie sollen, wie stünde es ihnen noch frei, den Arzt, den Trostbringer, den "Heiland" der Kranken zu machen? . . . Und darum gute Luft! gute Luft! Und weg jedenfalls aus der Nähe von allen Frren= und Krankenhäusern der Cultur! Und darum gute Gesellschaft, unstre Gesellschaft! Oder Einsamkeit, wenn es sein muß! Aber weg jedenfalls von den üblen Dünsten der innewendigen Verderbniß und des heimlichen Kranken-Wurmfraßeß! . . . Damit wir uns selbst nämlich, meine Freunde, wenigstens eine Weile noch gegen die zwei schlinmsten Seuchen vertheidigen, die gerade für uns aufgespart sein mögen, — gegen den großen Ekel am Menschen! gegen das große Mitleid mit dem Menschen! . . .

#### 15.

Hat man in aller Tiefe begriffen — und ich verlange, daß man hier gerade tief greift, tief begreift —, inwiefern es schlechterdings nicht die Aufgabe der Gestunden sein kann, Kranke zu warten, Kranke gesund zu machen, so ist damit auch eine Nothwendigkeit mehr be= griffen — die Nothwendigkeit von Arzten und Kranken= wartern, die felber frank find: und nunmehr haben und halten wir den Sinn des affetischen Priefters mit beiden Händen. Der afketische Priefter muß uns als der vorherbestimmte Heiland, Hirt und Anwalt der franken Heerde gelten: damit erst verstehen wir seine ungeheure historische Mission. Die Herrschaft über Leidende ist sein Reich, auf sie weist ihn sein Instinkt an, in ihr hat er seine eigenste Kunst, seine Meister-schaft, seine Art von Glück. Er muß selber krank sein, er muß den Kranken und Schlechtweggekommnen von Grund aus verwandt sein, um sie zu verstehen, — um sich mit ihnen zu verstehen; aber er muß auch stark sein, mehr Herr noch über sich als über Andere, unversehrt namentlich in seinem Willen zur Macht, damit er das Vertrauen und die Furcht der Kranken hat, damit er ihnen Halt, Widerstand, Stütze, Zwang, Zuchtmeister, Thrann, Gott sein kann. Er hat sie zu vertheidigen, seine Beerde - gegen wen? Gegen die Gesunden, es ist kein Zweifel, auch gegen ben Neid auf die Gesunden; er muß ber natürliche Widerfacher und Berächter

aller roben, stürmischen, zügellosen, harten, gewaltthätig= raubthierhaften Gesundheit und Mächtigfeit sein. Der Priester ist die erste Form des delikateren Thiers, das leichter noch verachtet als haßt. Es wird ihm nicht erspart bleiben, Krieg zu führen mit den Raubthieren, einen Krieg der List (des "Geistes") mehr als der Gewalt, wie sich von selbst versteht, - er wird es dazu unter Umständen nöthig haben, beinahe einen neuen Raubthier=Typus an sich herauszubilden, mindestens zu bedeuten — eine neue Thier=Furchtbarkeit, in welcher der Eisbär, die geschmeidige kalke abwartende Tiger= tate und nicht am wenigsten der Fuchs zu einer ebenso anziehenden als furchteinflößenden Einheit gebunden scheinen. Gesetzt daß die Noth ihn zwingt, so tritt er dann wohl bärenhaft-ernst, ehrwürdig, klug, kalt, trügerisch=überlegen, als Herold und Mundstück geheimniß= vollerer Gewalten, mitten unter die andere Art Raubthiere felbst, entschlossen, auf diesem Boden Leid, Zwiespalt, Selbstwiderspruch, wo er fann, auszufäen und, feiner Runft nur zu gewiß, über Leidende jederzeit Berr zu werden. Er bringt Salben und Balfam mit, es ift tein Zweifel; aber erst hat er nöthig, zu verwunden, um Arzt zu sein; indem er dann den Schmerz stillt, den die Wunde macht, vergiftet er zugleich die Wunde — darauf vor Allem nämlich versteht er sich, dieser Zauberer und Raubthier = Bändiger, in deffen Umfreis alles Gesunde nothwendig frank und alles Kranke nothwendig zahm wird. Er vertheidigt in der That gut genug seine franke Heerbe, diefer seltsame hirt, - er vertheidigt sie auch gegen sich, gegen die in der Heerde selbst glimmende Schlechtigkeit, Tucke, Böswilligkeit und was sonst allen Süchtigen und Kranfen unter einander zu eigen ist, er fämpft flug, hart

und heimlich mit der Anarchie und der jederzeit beund heimlich mit der Anarchie und der jederzeit beginnenden Selbstauflösung innerhalb der Heerde, in
welcher jener gefährlichste Spreng- und Explosivstoff,
das Ressentiment, sich beständig häuft und häuft.
Diesen Sprengstoff so zu entladen, daß er nicht die Heerde und nicht den Hirten zersprengt, das ist sein eigentliches Kunststück, auch seine oberste Nüplichkeit; wollte man den Werth der priesterlichen Existenz in die kürzeste Formel sassen, so wäre geradewegs zu sagen: der Priester ist der Nichtungs-Veränderer des Ressentiment. Seder Leidende nämlich sucht instinktiv zu feinem Leid eine Ursache; genauer noch, einen Thäter, noch bestimmter, einen für Leid empfänglichen schuldigen Thäter, — kurz irgend etwas Lebendiges, an dem er seine Affekte thätsich oder in effigie auf irgend einen Borwand hin entladen kann: denn die Alfekt-Entladung ist der größte Erleichterungs-, nämlich Betäubungs-Versuch des Leidenden, sein unwillsürlich begehrtes Narcoticum gegen Qual irgend welcher Art. Hierin allein ist, meiner Bermuthung nach, die wirkliche physiologische Ursächlichseit des Ressentiment, der Rache und ihrer Verwandten, zu sinden, in einem Verslangen also nach Betäubung von Schmerz durch Alfekt: — man sucht dieselbe gemeinhin, sehr irrthümslich, wie mich dünkt, in dem Desenswesegenschlag, einer bloßen Schutymaßregel der Keaktion, einer "Reslezbewegung" im Falle irgend einer plößlichen Schädigung und Gefährdung, von der Art, wie sie ein Frosch ohne Ropf noch vollzieht, um eine ähende Säure loszuwerden. Aber die Verschiedenheit ist sundamental: im einen Falle will man weiteres Beschädigtwerden hindern, im anderen Falle will man einen quälenden heimlichen unerträglich werdenden Schmerz durch eine heftigere irgend einen Vorwand hin entladen kann: denn die unerträglich werdenden Schmerz durch eine heftigere

Emotion irgend welcher Art betäuben und für den Augenblick wenigstens aus dem Bewußtsein schaffen, — dazu braucht man einen Affekt, einen möglichst wilden Affekt und, zu dessen Erregung, den ersten besten Vorwand. "Frgend Femand muß schuld daran sein, daß ich mich schlecht befinde," — diese Art zu schließen ist allen Krankhaften eigen, und zwar je mehr ihnen die wahre Ursache ihres Sich-schlecht-befindens, die physiologische, verborgen bleibt (— sie kann etwa in einer Erkranfung des nervus sympathicus liegen oder in einer übermäßigen Gallen=Absonderung oder in einer Armut des Blutes an schwefel- und phosphorsaurem Kali oder in Druckzuständen des Unterleibs, welche den Blutumlauf stauen, oder in Entartung der Eierstöcke und dergleichen). Die Leidenden sind allesammt von einer entsetzlichen Bereitwilligkeit und Erfindsamkeit in Vor= wünden zu schmerzhaften Affekten; sie genießen ihren Argwohn schon, das Grübeln über Schlechtigkeiten und scheinbare Beeinträchtigungen, sie durchwühlen die Eingeweide ihrer Vergangenheit und Gegenwart nach dunklen fragwürdigen Geschichten, wo es ihnen freisteht, in einem qualerischen Berbachte zu schwelgen und am eignen Gifte der Bosheit sich zu berauschen — sie reißen die ältesten Wunden auf, sie verbluten sich an längst ausgeheilten Narben, sie machen Übelthäter aus Freund, Weib, Kind und was sonst ihnen am nächsten steht. "Ich leide: daran muß irgend Jemand schuld sein" — "Ich leide: daran muß trgend Jeniam schaft sein hirt, der assertische Priester, sagt zu ihm: "Recht so, mein Schaftirgend wer muß daran schuld sein: aber du selbst bist dieser Irgend-Wer, du selbst bist daran allein schuld, — du selbst bist an dir allein schuld!"... Das ist fühn genug, salsch genug: aber Eins ist damit wenigs stens erreicht, damit ist, wie gesagt, die Richtung des Ressentiment — verändert.

#### 16.

Man erräth nunmehr, was nach meiner Vorstellung ber Heilfünstler=Instinkt des Lebens durch den aste-tischen Priester zum Mindesten versucht hat und wozu ihm eine zeitweilige Thrannei solcher paradozer und paralogischer Begriffe wie "Schuld" "Sünde" "Sünde-haftigkeit" "Verderbniß" "Verdammniß" hat dienen müssen: die Kranken bis zu einem gewissen Grade unschädlich zu machen, die Unheilbaren durch sich felbst zu zerstören, den Milber = Erkrankten streng die Richtung auf sich felbst, eine Rückwärts-Richtung ihres Ressentiment zu geben ("Eins ist noth" —) und die kessentment zu geven ("Eins ist noth" —) und die schlechten Inftinkte aller Leidenden dergestalt zum Zweck der Selbstdisciplinirung, Selbstüberwachung, Selbstüberwindung auszunützen. Es kann sich, wie sich von selbst versteht, mit einer "Medikation" dieser Art, einer bloßen Affekt=Medikation, schlechterdings nicht um eine wirkliche Kranken=Heilung im physioslogischen Verstande handeln; mach dürste selbst nicht einmal behaupten, daß der Instinkt des Lebens hierbei irgendwie die Heilung in Aussicht und Absicht genommen habe. Eine Art Zusammendrängung und Organissation der Kranken auf der einen Seite (— das Wort "Kirche" ist dafür der populärste Name), eine Art vor= läufiger Sicherstellung der Gesünder=Gerathenen, der Voller=Ausgegoffenen auf der andern, die Aufreißung einer Kluft somit zwischen Gesund und Krank — das war für lange alles! Und es war viel! es war sehr viel! . . . [Ich gehe in dieser Abhandlung, wie man

fieht, von einer Voraussetzung aus, die ich in Hinscht auf Leser, wie ich sie brauche, nicht erst zu begründen habe: daß "Sündhaftigkeit" am Menschen sein Thatzbestand ist, vielmehr nur die Interpretation eines Thatzbestandes, nämlich einer physiologischen Verstimmung, — letztere unter einer moralischzreligiösen Verspektive gezsehn, welche für uns nichts Verbindliches mehr hat. — Damit, daß jemand sich "schuldig" "sündig" fühlt, ist schlechterdings noch nicht bewiesen, daß er sich mit Necht so sühlt; so wenig jemand gesund ist, bloß deshalb, weil er sich gesund sühlt. Man erinnere sich doch der berühmten Sexen-Prozesse: damals zweiselten die scharssichtigsten und menschenfreundlichsten Nichter nicht daran, daß hier eine Schuld vorliege; die "Hexen" selbst zweiselten nicht daran, — und dennoch sehlte die Schuld. — Um jene Voraussetzung in erweizterter Form auszudrücken: der "seelische Schmerz" selbst gilt mir überhaupt nicht als Thatbestand, sondern nur als eine Auslegung (Causal-Auslegung) von disher nicht exakt zu formulirenden Thatbeständen: somit als Etwas, das vollsommen noch in der Luft schwebt und wissenschlich nur, an Stelle eines sogar spindeldürren Fragezeichens. nur, an Stelle eines sogar spindelbürren Fragezeichens. nur, an Stelle eines sogar spindelbürren Fragezeichens. Wenn jemand mit einem "scelischen Schmerz" nicht fertig wird, so liegt das, grob geredet, nicht an seiner "Seele"; wahrscheinlicher noch an seinem Bauche (grob geredet, wie gesagt: womit noch keineswegs der Wunsch aussgedrückt ist, auch grob gehört, grob verstanden zu werden . . .). Ein starker und wohlgerathner Mensch verdaut seine Erlebnisse (Thaten, Unthaten eingerechnet), wie er seine Mahlzeiten verdaut, selbst wenn er harte Bissen zu verschlucken hat. Wird er mit einem Erlebnisse "nicht fertig", so ist diese Art Indigestion so gut physiologisch wie jene andere — und vielsach in der That nur eine der Folgen jener anderen. — Mit einer solchen Auffassung kann man, unter uns gesagt, immer noch der strengste Gegner alles Materialismus sein . . .]

### 17.

Ist er aber eigentlich ein Arzt, dieser asetische Priester? — Wir begriffen schon, inwiesern es kaum erlaubt ist, ihn einen Arzt zu nennen, so gern er auch selbst sich als "Heiland" fühlt, als "Heiland" verehren läßt. Nur das Leiden selbst, die Unlust des Leidenden wird von ihm bekämpft, nicht deren Ursache, nicht das eigentliche Kranksein, — das muß unfren grund= fäklichsten Ginwand gegen die priesterliche Medikation abgeben. Stellt man sich aber erst einmal in die Perspettive, wie der Priester sie allein kennt und hat, so kommt man nicht leicht zu Ende in der Bewunderung, was er unter ihr alles gesehn, gesucht und gesunden hat. Die Milderung des Leidens, das "Trösten" jeder Art, — das erweist sich als sein Genie selbst; wie erfinderisch hat er seine Tröster-Aufgabe verstanden, wie unbedentsich und fühn hat er zu ihr die Mittel gewählt! Das Christenthum in Sonderheit dürtel man eine große Schatkammer geistreichster Trostmittel nennen, so viel Erquickliches, Milberndes, Narkotisirendes ist in ihm gehäuft, so viel Gefährlichstes und Verwegenstes zu diesem Zweck gewagt, so sein, so raffinirt, so südländischeraffinirt ist von ihm insbesondere errathen worden, mit was für Stimulang=Affekten die tiefe Depression, die bleierne Ermüdung, die schwarze Traurigkeit der Physio-logisch-Gehemmten wenigstens für Zeiten besiegt werden fann. Denn, allgemein gesprochen: bei allen großen

Meligionen handelte es sich in der Hauptsache um die Bekämpfung einer gewissen zur Epidemie gewordnen Müdigkeit und Schwere. Man kann es von vornherein als wahrscheinlich ansehen, daß von Zeit zu Zeit an bestimmten Stellen der Erde sast nothwendig ein physsiologisches Hemmungsgefühl über breite Massen Herinanten Stellen der Erde saber, aus Mangel an physioslogischem Wissen, nucht als solches in's Bewußtsein tritt, so daß dessen, ulksache", dessen Kemedur auch nur phychologisch moralisch gesucht und versucht werden kann (— dies nämlich ist meine allgemeinste Formel sir das, was gemeinhin eine "Religion" genannt wird). Ein solches Hemmungsgesühl kann verschiedenster Abkunste sin: etwa als Folge der Kreuzung von zu fremdartigen Rassen (oder von Ständen — Stände drücken immer auch Abkunsts und Rossen. Disservagen aus: der europäische "Weltschmerz", der "Bessimsmus" des neunzzehnten Inhunderts, ist wesentlich die Folge einer unsinnig plößlichen Stände-Wischung); oder bedingt durch eine sehlerhafte Emigration — eine Rasse in ein Klima gerathen, sür das ihre Anpassungskraft nicht ausreicht (der Fall der Inder in Indien); oder die Paarier Bessims von Ulter und Ermüdung der Nasse Unstruckensens des Mittelalters; der Unsinn der vegetarians, welche freilich die Autorität des Iunker Ehristoph bei Shakespeare für sich haben); oder von Blutverderdensis, Malaria, Syphilis und dergleichen (deutsche Depression nach dem dreißigsährigen Kransseiten deutscher halb Deutschland mit schlechten Krantheiten durchseutst und damit den Boden für deutsche Servilität, deutschen Kleinmuth vorbereitete). In einem solchen Falle wird jedes Mal im größten Stil ein Kamps mit dem Unse

lustgefühl versucht; unterrichten wir uns kurz über bessen wichtigste Praktisen und Formen. (Ich lasse hier, wie billig, den eigentlichen Philosophen=Kampf gegen das Unsustgefühl, der immer gleichzeitig zu sein pflegt, ganz bei Seite — er ist interessant genug, aber zu absurd, zu praktisch=gleichgültig, zu spinneweberisch und eckensteherhaft, etwa wenn der Schmerz als ein Irrthum bewiesen werden soll, unter der naiven Vorsunder aussetzum, daß der Schmerz schwinden müsse, wenn erst der Frrthum in ihm erkannt ist — aber siehe da! er hütete sich, zu schwinden . . .) Man bekämpst erstens er hütete sich, zu schwinden . . .) Man bekämpft erstens jene dominirende Unsuft durch Mittel, welche das Lebensgefühl überhaupt auf den niedrigsten Punkt herabsezen. Womöglich überhaupt kein Wollen, kein Wunsch mehr; allem, was Affekt macht, was "Blut" macht, ausweichen (kein Salz effen: Hygiene des Fakirs); nicht lieben; nicht hassen; Gleichmuth; nicht sich rächen, nicht sich bereichern; nicht arbeiten; betteln; womöglich kein Weib, oder so wenig Weib als möglich; in geistiger Hinsicht das Princip Pascal's "il faut s'abetir". Resultat, psychologisch warrelisch wargelich gusserviekt logisch=moralisch ausgebrückt, "Entselbstung", "Heilisgung"; physiologisch ausgebrückt, "Hyppnotisirung" — der Versuch, etwas für den Menschen annähernd zu erreichen, was der Winterschlaf für einige Thierarten, der Sommerschlaf für viele Pflanzen der heißen Klimate sommerschlaf für viele Pflanzen der heizen Klimate ist, ein Minimum von Stoffverbrauch und Stoffwechsel, bei dem das Leben gerade noch besteht, ohne eigentlich noch in's Bewußtsein zu treten. Auf dieses Ziel ist eine erstaunliche Menge menschlicher Energie verwandt worden — umsonst etwa? . . . Daß solche sportsmen der "Heiligkeit", an denen alle Zeiten, fast alle Bölker reich sind, in der That eine wirkliche Erlösung von dem gestunden haben, was sie mit einem so rigorösen training

bekämpften, daran darf man durchaus nicht zweiseln, — sie kamen von jener tiesen physiologischen Depression mit Hülse ihres Systems von Hypnotisirungs-Mitteln in unzähligen Fällen wirklich los: weshalb ihre Methodik zu den allgemeinsten ethnologischen Thatsachen zählt. Insgleichen sehlt jede Erlaubniß dazu, um schon an sich eine solche Absicht auf Aushungerung der Leiblichkeit und der Begierde unter die Irrsinns-Symptome zu rechnen (wie es eine täppische Art von Noastbeef-fressenden "Freigeistern" und Junker Christophen zu thun beliebt). Um so sicherer ist es, daß sie den Weg zu allerhand geistigen Störungen abgiebt, abgeben kann, zu "inneren Lichtern" zum Beispiel, wie bei den Helpchaften vom Berge Athos, zu Klang= und Gestalt-Hallucinationen, zu wollüstigen Überströmungen und Esstafen der Sinnslichseit (Geschichte der heiligen Therese). Die Ausslegung, welche derartigen Zuständen von den mit ihnen Behafteten gegeben wird, ist immer so schwärzerischsfalsch wie möglich gewesen, dies versteht sich von selbst: Behafteten gegeben wird, ist immer so schwärmerischfalsch wie möglich gewesen, dies versteht sich von selbst:
nur überhöre man den Ton überzeugtester Dankbarkeit
nicht, der eben schon im Willen zu einer solchen
Interpretations-Art zum Erklingen kommt. Der höchste
Zustand, die Erlösung selbst, jene endlich erreichte
Gesammt-Hypnotissung und Stille, gilt ihnen immer als
das Geheimnis an sich, zu dessen Ausdruck auch die
höchsten Symbole nicht ausreichen, als Ein- und Heim
Kahne, als "Wissen", als "Wahrheit", als "Sein", als
Los-kommen von jedem Ziele, jedem Wunsche, jedem
Thun, als ein Senseits auch von Gut und Böse. Gintes Thun, als ein Jenseits auch von Gut und Böse. "Gutes und Böses, sagt der Buddhist, — Beides sind Fesseln: über Beides wurde der Bollendete Herr"; "Gethanes und Ungethanes, sagt der Gläubige des Vedanta, schafft ihm

feinen Schmerz; das Gute und das Bose schüttelt er als ein Beiser von sich; sein Reich leidet durch keine That mehr; über Gutes und Boses, über Beides gieng er hinaus": - eine gesammt-indische Auffassung also, ebenso brahmanistisch als buddhistisch. (Weder in der indischen, noch in der christlichen Denkweise gilt jene "Erlösung" als erreichbar durch Tugend, durch moralische Besserung, so hoch der Hypnotissrungs-Werth der Tugend auch von ihnen angesett wird: dies halte man sest, — es entspricht dies übrigens einsach dem Thatbestande. Hierin wahr geblieben zu sein, darf vielleicht als das beste Stück Realismus in den drei größten, sonst so gründlich vermoralisirten Religionen betrachtet werden. "Für den Wissenden giebt es keine Pflicht" . . . "Durch Zulegung von Tugenden kommt Erlösung nicht zu Stande: denn sie besteht im Einsfein mit dem keiner Zulegung von Vollkommenheit fähigen Brahman; und ebenso wenig in der Ablegung von Kehlern: denn das Brahman, mit dem Eins zu sein das ist, was Erlösung ausmacht, ist ewig rein" — diese Stellen aus dem Commentare des Çankara, citirt von dem ersten wirklichen Kenner der indischen Philosophie in Europa, meinem Freunde Paul Deussen.) Die "Erlösung" in den großen Religionen wollen wir alfo in Ehren halten; dagegen wird es uns ein wenig schwer, bei der Schätzung, welche schon der tiefe Schlaf durch diese selbst für das Träumen zu müd gewordnen Lebensmüden erfährt, ernsthaft zu bleiben, — der tiefe Schlaf nämlich bereits als Eingehen in das Brahman, als erreichte unio mystica mit Gott. "Wenn er dann eingeschlafen ist ganz und gar — heißt es darüber in der ältesten und ehrwürdigsten "Schrift" — und völlig zur Ruhe gekommen, daß er kein Traumbild mehr schaut,

alsdann ist er, oh Theurer, vereinigt mit dem Seienden, in sich selbst ist er eingegangen, — von dem erkenntnißartigen Selbste umschlungen, hat er kein Bewußtsein
mehr von dem, was außen oder innen ist. Diese Brücke
überschreiten nicht Tag und Nacht, nicht das Alter,
nicht der Tod, nicht das Leiden, nicht gutes Werk, noch
böses Werk." "Im tiesen Schlase, sagen insgleichen die
Gläubigen dieser tiessten der drei großen Keligionen, Gläubigen dieser tiessten der drei großen Religionen, hebt sich die Seele heraus aus diesem Leibe, geht ein in das höchste Licht und tritt dadurch hervor in eigener Gestalt: da ist sie der höchste Geist selbst, der herumwandelt, indem er scherzt und spielt und sich ergößt, sei es mit Weibern oder mit Wagen oder mit Freunden, da denkt sie nicht mehr zurück an dieses Unhängsel von Leib, an welches der prana (der Lebensodem) angespannt ist wie ein Zugthier an den Karren." Troßdem wollen wir auch hier wie im Falle der "Erlösung" uns gegenwärtig halten, daß damit im Grunde, wie sehr auch immer in der Pracht orientalischer Übertreibung, nur die gleiche Schäßung außgedrückt ist, welche die des klaren, kühlen, griechischen, aber leidenden Epikur war: das hypnotische Nichts-Gefühl, die Ruhe Epikur war: das hypnotische Nichts-Gefühl, die Kuhe des tiefsten Schlases, Leidlosigkeit kurzum — das darf Leidenden und Gründlich-Verstimmten schon als höchstes Gut, als Werth der Werthe gelten, das muß von ihnen als positiv abgeschätzt, als das Positive selbst empfunden werden. (Nach derselben Logik des Gefühls heißt in allen pessimistischen Religionen das Nichts Gott.)

# 18.

Viel häufiger als eine solche hupnotistische Gesammtdämpfung der Sensibilität, der Schmerzfähigkeit,

welche schon seltnere Kräfte, vor Allem Muth, Berachtung der Meinung, "intellektuellen Stoicismus" voraus= set, wird gegen Depressions=Zustände ein anderes training versucht, welches jedenfalls leichter ist: die machinale Thätigkeit. Daß mit ihr ein leidendes Dasein in einem nicht unbeträchtlichen Grade erleichtert wird, steht außer allem Zweifel: man nennt heute Diese Thatsache, etwas unehrlich, "den Segen der Arbeit". Die Erleichterung besteht darin, daß das Interesse des Leidenden grundsätlich vom Leiden abgelenkt wird, daß beständig ein Thun und wieder nur ein Thun in's Bewußtsein tritt und folglich wenig Plats darin für Leiden bleibt: denn sie ist eng, diese Kammer des menschlichen Bewußtseins! Die machinale Thätigkeit und was zu ihr gehört — wie die absolute Regularität, der pünktliche befinnungslose Gehorsam, das Ein-füralle-Mal der Lebensweise, die Ausfüllung der Zeit, eine gewisse Erlaubniß, ja eine Zucht zur "Unpersönlichkeit", zum Sich-selbst-Vergessen, zur "incuria sui" —: wie gründlich, wie fein hat der aftetische Briefter sie im Kampf mit dem Schmerz zu benutzen gewußt! Gerade wenn er mit Leidenden der niederen Stände, mit Arbeits= iklaven oder Gefangenen zu thun hatte (oder mit Frauen: die ja meistens beides zugleich sind, Arbeitsstlaven und Gefangene), so bedurfte es wenig mehr als einer kleinen Kunft des Namenwechselns und der Umtaufung, um sie in verhaßten Dingen fürderhin eine Wohlthat, ein relatives Glück sehn zu machen: — die Unzufriedenheit des Sklaven mit seinem Loos ist jedenfalls nicht von den Priestern ersunden worden. — Ein noch geschätzteres Mittel im Kampf mit der Depression ist die Ordinirung einer fleinen Freude, die leicht zugänglich ist und zur Regel gemacht werden kann; man bedient sich

dieser Medikation häufig in Berbindung mit der eben besprochnen. Die häusigste Form, in der die Freude dergestalt als Kurmittel ordinirt wird, ist die Freude des Freude-Machens (als Wohlthun, Beschenken, Erleichtern, Helsen, Zureden, Trösten, Loben, Auszeichnen); der asketische Priester verordnet damit, daß er "Nächstensliebe" verordnet, im Grunde eine Erregung des stärksten, lebenbejahendsten Triebes, wenn auch in der vorsichtigsten Dosirung, — des Willens zur Macht. Das Glück der "kleinsten Überlegenheit", wie es alles Wohlthun, Nüten, Helfen, Auszeichnen mit sich bringt, ift das reichlichste Trostmittel, dessen sich die Physiologisch= Gehemmten zu bedienen pflegen, gefest daß fie gut berathen sind: im andern Falle thun sie einander weh, natürlich im Gehorsam gegen den gleichen Grundinstinkt. Wenn man nach den Anfängen des Christenthums in der römischen Welt sucht, so findet man Vereine zu gegenseitiger Unterstüßung, Armen=, Kranken=, Begräbniß=Vereine, aufgewachsen auf dem untersten Boden der damaligen Gesellschaft, in denen mit Bewußtsein jenes Hauptmittel gegen die Depression, die kleine Freude, die des gegenseitigen Wohlthuns gepflegt wurde, — vielleicht war dies damals etwas Neues, eine eigentliche Entdeckung? In einem dergeftalt hervorgerufnen "Willen zur Gegenseitigkeit", zur Heerdenbildung, zur "Gemeinde", zum "Cönakel" muß nun wiederum jener damit, wenn auch im Kleinsten, erregte Wille zur Macht, zu einem neuen und viel volleren Ausbruch kommen: die Heerdenbildung ist im Kampf mit der Depression ein wesentlicher Schritt und Sieg. Im Wachsen der Gemeinde erstarkt auch für den Einzelnen ein neues Interesse, das ihn oft genug über das Persönlichste seines Wissmuths, seine Abneigung gegen sich (die "despectio sui" des

Genliner) hinweg hebt. Alle Kranken, Krankhaften ftreben instinktiv, aus einem Berlangen nach Abschüttelung ber dumpfen Unlust und des Schwächegefühls, nach einer Beerden = Organisation: der aftetische Briefter errath diesen Instinkt und fördert ihn; wo es Heerden giebt, ift es der Schwäche-Instinkt, der die Heerde gewollt hat, und die Priester-Alugheit, die sie organisirt hat. Denn man übersehe dies nicht: die Starken streben ebenso naturnothwendig aus einander, als die Schwachen zu einander; wenn erstere sich verbinden, so geschieht es nur in der Aussicht auf eine aggressive Gesammt-Aftion und Gesammt=Befriedigung ihres Willens zur Macht, mit vielem Widerstande des Einzel=Gewissens; letztere dagegen ordnen sich zusammen, mit Lust gerade an dieser Zusammenordnung, — ihr Instinkt ist dabei ebenso befriedigt, wie der Instinkt der geborenen "Herren" (das heißt der solitären Raubthier-species Mensch) im Grunde durch Organisation gereizt und beunruhigt wird. Unter jeder Osigarchie siegt — die ganze Geschichte sehrt es — immer das thrannische Gesüft versteckt; jede Oligarchie zittert beständig von der Spannung her, welche jeder Einzelne in ihr nöthig hat, Herr über dies Gesist zu bleiben. (So war es zum Beispiel griechisch: Plato bezeugt es an hundert Stellen, Plato, der seines Gleichen kannte - und fich felbit . . .)

# 19.

Die Mittel bes asketischen Priesters, welche wir bisher kennen lernten — die Gesammt=Dämpfung des Lebensgefühls, die machinale Thätigkeit, die kleine Freude, vor Allem die der "Nächstenliebe", die Heerdens Organisation, die Erweckung des Gemeinde-Machtgefühls, demzufolge der Verdruß des Einzelnen an sich durch seine Lust am Gedeihen der Gemeinde übertäubt wird - das sind, nach modernem Maaße gemessen, seine un= schuldigen Mittel im Kampfe mit der Unluft: wenden wir uns jett zu ben intereffanteren, ben "schuldigen". Bei ihnen allen handelt es sich um Eins: um irgend eine Ausschweifung des Gefühls, — diese gegen die dumpse lähmende lange Schmerzhaftigkeit als wirksamstes Mittel der Betäubung benutzt; weshalb die priesterliche Erfindsamkeit im Ausdenken dieser Einen Frage geradezu unerschöpflich gewesen ist: "wodurch erzielt man eine Ausschweifung des Gefühls?" . . . Das klingt hart: es liegt auf der Hand, daß es lieblicher klänge und beffer vielleicht zu Ohren gienge, wenn ich etwa sagte "ber astetische Priester hat sich jederzeit die Begeisterung zu Nute gemacht, die in allen starken Affekten liegt". Aber wozu die verweichlichten Ohren unster modernen Bärtlinge noch streicheln? Wozu unstrerseits ihrer Tartüfferie der Worte auch nur einen Schritt breit nach geben? Für uns Psychologen läge darin bereits eine Tartüfferie der That, abgesehn davon, daß es uns Ekel machen würde. Ein Psychologe nämlich hat heute darin, wenn irgend worin, seinen guten Geschmack (— andre mögen sagen: seine Rechtschaffenheit), daß er der schändlich vermoralisirten Sprechweise wider= strebt, mit der nachgerade alles moderne Urtheilen über Mensch und Ding angeschleimt ist. Denn man täusche sich hierüber nicht: was das eigentlichste Merkmal moderner Seelen, moderner Bücher ausmacht, das ift nicht die Lüge, sondern die eingefleischte Unschuld in der moralistischen Berlogenheit. Diese "Unschuld" überall wieder entdecken müssen — das macht vielleicht unser widerlichstes Stück Arbeit aus, an all der an sich nicht

unbedenklichen Arbeit, deren sich heute ein Psychologe zu unterziehn hat; es ist ein Stück unsrer großen Gefahr, — es ist ein Weg, der vielleicht gerade uns zum großen Efel führt . . . Ich zweifle nicht daran, wozu allein moderne Bücher (gesetzt daß sie Dauer haben, was freilich nicht zu fürchten ist, und ebenfalls gesetzt, daß es einmal eine Nachwelt mit strengerem härteren gefünderen Geschmack giebt) — wozu alles Moderne überhaupt dieser Nachwelt dienen würde, dienen könnte: zu Brechmitteln, — und das vermöge seiner moralischen Bersüßlichung und Falschheit, seines innerlichsten Femininismus, der sich gern "Idealismus" nennt und jedenfalls Idealismus glaubt. Unsre Gebildeten von Heute, unsre "Guten" lügen nicht — das ist wahr; aber es gereicht ihnen nicht zur Ehre! Die eigentliche Lüge, die ächte resolute "ehrliche" Lüge (über beren Werth man Plato hören moge) ware für fie etwas bei weitem zu Strenges, zu Starkes; es würde verlangen, was man von ihnen nicht verlangen darf, daß sie die Augen gegen sich selbst aufmachten, daß sie zwischen "wahr" und "falsch" bei sich selber zu unterscheiden wüßten. Ihnen geziemt allein die unehrliche Lüge; alles, was sich heute als "guter Mensch" fühlt, ist vollkommen unfähig, zu irgend einer Sache anders zu stehn als unehrlich= verlogen, abgründlich-verlogen, aber unschuldig-verlogen, treuherzig=verlogen, blauäugig=verlogen, tugendhaft=ver= logen. Diese "guten Menschen", — sie sind allesammt jetzt in Grund und Boden vermoralisirt und in Hinsicht auf Ehrlichkeit zu Schanden gemacht und verhunzt für alle Ewigkeit: wer von ihnen hielte noch eine Wahrheit "über den Menschen" aus! . . . Dder, greiflicher gefragt: wer von ihnen ertrüge eine wahre Biographie! . . . Ein paar Anzeichen: Lord Byron hat einiges Persönlichste

über sich aufgezeichnet, aber Thomas Moore war "zu gut" dafür: er verbrannte die Papiere seines Freundes. Dassselbe soll Dr. Gwinner gethan haben, der Testamentszuollstrecker Schopenhauer's: denn auch Schopenhauer hatte einiges über sich und vielleicht auch gegen sich ("elz śavróv") aufgezeichnet. Der tüchtige Amerikaner Thayer, der Biograph Beethoven's, hat mit Einem Male in seiner Arbeit Halt gemacht: an irgend einem Punkte dieses ehrwürdigen und naiven Lebens angelangt, hielt er dasselbe nicht mehr aus . . . Moral: welcher fluge Mann schriebe heute noch ein ehrliches Wort über sich? — er müßte denn schon zum Orden der heiligen Tollstühnheit gehören. Man verspricht uns eine Selbstbiographie Kichard Wagner's: wer zweiselt daran, daß es eine kluge Selbstbiographie sein wird? . . . Gedenken wir noch des komischen Entsetzens, welches der katholische Priester Janssen mit seinem über alle Begriffe viereckig und harmlos gerathenen Bilde der deutschen Kesormationszwengung in Deutschland erregt hat; was würde man erst beginnen, wenn uns einmal ein wirklicher Psycholog einen wirklichen Luther erzählte, nicht mehr mit cholog einen wirklichen Luther erzählte, nicht mehr mit der moralistischen Einfalt eines Landgeistlichen, nicht mehr mit der süßlichen und rücksichtsvollen Schamhaftigkeit protestantischer Historiker, sondern etwa mit einer Taine's protestantischer Historiter, sondern etwa mit einer Laine's schen Unerschrockenheit, aus einer Stärke der Seele heraus und nicht aus einer klugen Indulgenz gegen die Stärke? . . . (Die Deutschen, anbei gesagt, haben den klassischen Thpus der letzteren zuletzt noch schön genug herausgebracht, — sie dürsen ihn sich schon zurechnen, zu Gute rechnen: nämlich in ihrem Leopold Ranke, diesem gebornen klassischen advocatus jeder causa fortior, diesem klügsten aller klugen "Thatsächlichen".)

20.

Aber man wird mich schon verstanden haben: -Grund genug, nicht wahr, Alles in Allem, daß wir Psychologen heutzutage einiges Mißtrauen gegen uns selbst nicht los werden? . . . Wahrscheinlich sind auch wir noch "zu gut" für unser Handwerk, wahrscheinlich sind auch wir noch die Opfer, die Beute, die Kranken dieses vermoralisirten Zeitgeschmacks, so sehr wir uns auch als dessen Verächter fühlen, — wahrscheinlich ins ficirt er auch noch uns. Wovor warnte doch jener Diplomat, als er zu seines Gleichen redete? "Mißtrauen wir vor Allem, meine Herrn, unfren ersten Regungen! sagte er, fie find fast immer gut" . . . So follte auch jeder Psycholog heute zu seines Gleichen reden . . . Und damit kommen wir zu unserm Problem zurück, das in der That von uns einige Strenge verlangt, einiges Mißtrauen in Sonderheit gegen die "ersten Regungen". Das afketische Ideal im Dienste einer Absicht auf Gefühls=Ausschweifung: — wer sich der vorigen Abhandlung erinnert, wird den in diese neun Worte gedrängten Inhalt des nunmehr Darzustellenden im Wesentlichen schon vorwegnehmen. Die menschliche Seele einmal aus allen ihren Fugen zu lösen, sie in Schrecken, Fröste, Gluthen und Entzückungen derartig unterzutauchen, daß sie von allem Aleinen und Rlein= lichen der Unlust, der Dumpsheit, der Verstimmung wie durch einen Blitschlag loskommt: welche Wege führen zu diesem Ziele? Und welche von ihnen am sicher= ften? . . . Im Grunde haben alle großen Affekte ein Vermögen dazu, vorausgesetzt, daß sie sich plötzlich entladen, Zorn, Furcht, Wollust, Rache, Hoffnung, Triumph, Berzweiflung, Grausamkeit; und wirklich hat

ber asketische Priester unbedenklich die ganze Meute wilder Hunde im Menschen in seinen Dienst genommen und bald diesen, bald jenen losgelassen, immer zu dem gleichen Zwecke, den Menschen aus der langsamen Traurigkeit aufzuwecken, seinen dumpfen Schmerz, sein zögerndes Elend für Zeiten wenigstens in die Flucht zu jagen, immer auch unter einer religiösen Interpretation und "Rechtsertigung". Sede derartige Ausschweifung des Gesühls macht sich hinterdrein bezahlt, das versteht sich von sollst sich von selbst — sie macht den Kranken kränker —: und deshalb ift diese Art von Remeduren des Schmerzes, und deshalb ift diese Art von Kemeduren des Schmerzes, nach modernem Maaße gemessen, eine "schuldige" Art. Man nuß jedoch, weil es die Billigkeit verlangt, um so mehr darauf bestehn, daß sie mit gutem Gewissen angewendet worden ist, daß der asketische Priester sie im tiessten Glauben an ihre Nüplichkeit, ja Unentbehrelichseit verordnet hat, — und oft genug selbst vor dem Jammer, den er schuf, fast zerbrechend; insgleichen, daß die vehementen physiologischen Revanchen solcher Execesse, vielleicht sogar geistige Störungen, im Grunde dem ganzen Sinne dieser Art Medikation nicht eigentlich widersprechen: als welche, wie vorher gezeigt worden ist, nicht auf Heilung von Krankheiten, sondern auf Res ist, nicht auf Heilung von Krankheiten, sondern auf Bekämpfung der Depressions-Unluft, auf deren Linderung, beren Betäubung aus war. Dies Ziel wurde auch so erreicht. Der Hauptgriff, den sich der asketische Priester erlaubte, um auf der menschlichen Seele jede Art von zerreißender und verzückter Musik zum Erklingen zu bringen, war damit gethan — jedermann weiß das —, daß er sich das Schuldgefühl zu Nute machte. Dessen Herkunft hat die vorige Abhandlung kurz ansgedeutet — als ein Stück Thierpsphologie, als nicht mehr: das Schuldgesiühl trat uns dort gleichsam in seinem

Rohzustande entgegen. Erst unter den Händen des Priesters, dieses eigentlichen Künstlers in Schuldgefühlen, hat es Gestalt gewonnen — oh was für eine Gestalt! Die "Sünde" — denn so lautet die priesterliche Umhat es Gestalt gewonnen — oh was für eine Gestalt! Die "Sünde" — denn so lautet die priesterliche Umbeutung des thierischen "schlechten Gewissens" (der rückwärts gewendeten Grausamkeit) — ist disher das größte Ereigniß in der Geschichte der kranken Seele gewesen: in ihr haben wir das gesährlichste und verhängnisvollste Kunststück der resigiösen Interpretation. Der Mensch, an sich selbst leidend, irgendwie, jedensalls physiologisch, etwa wie ein Thier, das in den Käsig gesperrt ist, unklar, warum, wozu?, begehrlich nach Gründen — Gründe erleichtern —, begehrlich auch nach Mitteln und Narkosen, beräth sich endlich mit Sinem, der auch das Berborgne weiß — und siehe da! er besommt einen Wink, er besommt von seinem Zauberer, dem askeichen Friester, den ersten Wink über die "Ursache" seines Leidens: er soll sie in sich such . . . Er hat gehört, er hat verstanden, der Unglückliche: jetzt geht es ihm wie der Strafzustand verstehn . . . Er hat gehört, er hat verstanden, der Unglückliche: jetzt geht es ihm wie der Henne, um die ein Strich gezogen ist. Er sommt aus diesem Kreis von Strichen nicht wieder heraus: aus dem Kranken ist "der Sünder" gemacht . . . Und nun wird man den Aspett dieses neuen Kranken, "des Sünders", sür ein paar Jahrtausende nicht los — wird man ihn je wieder los? —, wohin man nur sieht, überall der hypnostische Blick des Sünders, der sich immer in der Einen Richtung bewegt (in der Richtung auf "Schuld", als der einzigen Leidens-Causalität); überall das döse Gewissen, dies "grewliche thier", mit Luther zu reden; überall die Bergangenheit zurückgekäut, die That verdrecht, das "grüne Auge" für alles Thun; überall das zum Lebens-

inhalt gemachte Migverstehen = Bollen bes Leibens, beffen Umdeutung in Schuld-, Furcht- und Strafgefühle; überall die Geißel, das härene Semd, der verhungernde Leib, die Zerknirschung; überall das Sich-felbst-Rädern des Sünders in dem grausamen Räderwerk eines unruhigen, krankhaft=lufternen Gewissens; überall die stumme Qual, die äußerste Furcht, die Agonie des gemarterten Herzens, die Krämpfe eines unbekannten Glücks, der Schrei nach "Erlösung". In der That, mit diesem System von Prozeduren war die alte Depression, Schwere und Müdigkeit gründlich überwunden, das Leben wurde wieder sehr interessant: wach, ewig wach, übernächtig, glühend, verkohlt, erschöpft und doch nicht mude - fo nahm fich ber Mensch aus, "ber Sunder", ber in diese Minsterien eingeweiht war. Dieser alte große Zauberer im Kampf mit der Unluft, der affetische Briefter — er hatte ersichtlich gesiegt, sein Reich war gekommen: schon klagte man nicht mehr gegen ben Schmerz, man lechzte nach dem Schmerz; "mehr Schmerz! mehr Schmerz!" so schrie das Verlangen seiner Jünger und Eingeweihten Jahrhunderte lang. Jede Aussichweifung des Gefühls, die wehe that, alles was zerbrach, umwarf, zermalmte, entrückte, verzückte, das Geheinmiß der Folterstätten, die Erfindsamkeit der Hölle selbst — alles war nunmehr entdeckt, errathen, aus= genützt, alles ftand dem Zauberer zu Dienften, alles biente fürderhin dem Siege seines Ideals, des afketischen Ideals . . . "Mein Reich ist nicht von dieser Welt" redete er nach wie vor: hatte er wirklich das Recht noch, so zu reden? . . . Goethe hat behauptet, es gabe nur sechs und dreißig tragische Situationen: man erräth daraus, wenn man's sonst nicht wüßte, daß Goethe kein astetischer Briefter war. Der — kennt mehr . . .

21.

In Hinsicht auf diese ganze Art der priesterlichen Medikation, die "schuldige" Art, ist jedes Wort Kritik zu viel. Daß eine solche Ausschweifung des Gefühls, wie sie in diesem Falle der asketische Priester seinen Kranken zu verordnen pflegt (unter den heiligsten Namen, wie sich von selbst versteht, insgleichen durchdrungen von der Heiligkeit seines Zwecks), irgend einem Kranken wirklich genützt habe, wer hätte wohl Luft, eine Be-hauptung der Art aufrecht zu halten? Zum Mindesten sollte man sich über das Wort "nützen" verstehn. Will man damit ausdrücken, ein solches Shstem von Behand-lung habe den Menschen verbessert, so widerspreche ich nicht: nur daß ich hinzusüge, was dei mir "verbessert" heißt — ebenso viel wie "gezähmt", "geschwächt", "ent-muthigt", "raffinirt", "verzärtlicht", "entmannt" (also bei-nahe so viel als geschädigt...). Wenn es sich aber in der Hauptsache um Kranke, Verstimmte, Deprimirte handelt, so macht ein solches System den Kranken, gesetzt selbst, daß es ihn "besser" machte, unter allen Umständen kränker; man frage nur die Frrenärzte, was eine methodische Anwendung von Buß-Quälereien, was eine methodische Anwendung von Buß-Quälereien, Zerknirschungen und Erlösungskrämpsen immer mit sich führt. Insgleichen befrage man die Geschichte: überall, wo der asketische Priester diese Kranken-Behandlung durchgesett hat, ist jedes Mal die Krankhaftigkeit unsheimlich schnell in die Tiese und Breite gewachsen. Was war immer der "Ersolg"? Ein zerrüttetes Nervenssstem, hinzu zu dem, was sonst schon krank war; und das im Größten wie im Kleinsten, bei Einzelnen wie bei Massen. Wir sinden im Gesolge des Buß- und Erlösungs-training ungeheure epileptische Epidemien,

bie größten, von denen die Geschichte weiß, wie die der St. Beits und St. Iohanns-Tänzer des Mittelalters; wir finden als andre Form seines Nachspiels furchtbare Lähmungen und Dauers-Depressionen, mit denen unter Umständen das Temperament eines Bolks oder einer Stadt (Genf, Basel) ein für alle Mal in sein Gegentheil umschlägt; — hierher gehört auch die Hexen-Hysterie, etwas dem Somnambulismus Berwandtes (acht große epidemische Ausbrüche derselben allein zwischen 1564 und 1605) .-; wir finden in seinem Gefolge insgleichen jene todsüchtigen Massen Delirien, deren entsetzlicher Schrei "evviva la morte!" über ganz Europa weg gehört wurde, unterbrochen bald von wollüstigen, bald von zerstörungswüthigen' Idiosynkrasien: wie der gleiche Affektwechsel, mit den gleichen Intermittenzen und Umsprüngen, auch heute noch überall beobachtet wird, in jedem Falle, wo die asketische Sündenlehre es wieder einmal zu einem großen Erfolge bringt. (Die religiöse Neurose erscheint als eine Form des "bösen Wesens": daran ist kein Zweisel. Was sie ist? Quaeritur.) In's Große gerechnet, so hat sich das astetische Ideal und fein sublim-moralischer Cultus, diese geistreichste, unbebenklichste und gefährlichste Systematisirung aller Mittel der Gefühls=Ausschweifung unter dem Schutz heiliger Absichten, auf eine furchtbare und unvergeßliche Weise in die ganze Geschichte des Menschen eingeschrieben; und leider nicht nur in seine Geschichte . . . Ich wußte faum noch etwas Anderes geltend zu machen, was dersmaßen zerstörerisch der Gesundheit und Kassenschung Kräftigkeit, namentlich der Europäer, zugesetzt hat als dies Ideal; man darf es ohne alle Übertreibung das eigentliche Verhängniß in der Gesundheitsgeschichte des europäischen Menschen nennen. Höchstens, daß seinem Einflusse noch der spezifisch=germanische Einflußgleichzuseßen wäre: ich meine die Alkohol=Bergistung Europa's, welche streng mit dem politischen und Rassen-Abergewicht der Germanen bisher Schritt gehalten hat (— wo sie ihr Blut einimpsten, impsten sie auch ihr Laster ein). — Zudritt in der Neihe wäre die Spphiliszu nennen, — magno sed proxima intervallo.

#### 22.

Der astetische Priester hat die seelische Gesundheit verdorben, wo er auch nur zur Herrschaft gekommen ist, er hat folglich auch den Geschmack verdorben in artidus et litteris, — er verdirbt ihn immer noch. "Folglich"? — Ich hoffe, man giebt mir dies Folglich einsach zu; zum Mindesten will ich es nicht erst beweisen. Sin einziger Fingerzeig: er gilt dem Grundsbuche der christlichen Litteratur, ihrem eigentlichen Modell, ihrem "Buche an sich". Noch inmitten der wieshischer Spresichen Welche guch eine Modell, ihrem "Buche an sich". Noch inmitten der griechischerömischen Herrlichkeit, welche auch eine Bücher-Herrlichkeit war, Angesichts einer noch nicht verkümmerten und zertrümmerten antiken Schristen-Welt, zu einer Zeit, da man noch einige Bücher lesen konnte, um deren Besitz man jest halbe Litteraturen eintauschen würde, wagte es bereits die Einfalt und Sitelseit christlicher Agitatoren — man heißt sie Kirchenväter —, zu dekretiren: "auch wir haben unste klassische Litteratur, wir brauchen die der Griechen nicht", — und dabei wies man stolz auf Legendenbücher, Apostelbriefe und apologetische Traktätlein hin, ungefähr so, wie heute die englische "Heilsarmee" mit einer verwandten Litteratur ihren Kampf gegen Shakesspeare und andre "Heiden" fämpst. Ich liebe das "neue Testament" nicht, man erräth es bereits; es beunruhigt mich beinahe, mit meinem Geschmack in Betreff dieses geschätztesten, überschätztesten Schristwerks dermaßen allein zu stehn (der Geschmack zweier Jahrtausende ist gegen mich): aber was hilft es! "Hier stehe ich, ich kann nicht anders", — ich habe den Muth zu meinem schlechten Geschmack. Das alte Testament — ja, das ist ganz etwas Anderes: alle Achtung vor dem alten Testament! In ihm sinde ich große Menschen, eine hervische Landschaft und etwas vom Allerseltensten auf Erden, die unvergleichliche Naivetät des starken Herzzens; mehr noch, ich sinde ein Volk. Im neuen dagegen lauter kleine Sekten-Wirthschaft, lauter Rokoko der Seele, lauter Verschnörkeltes, Winkliges, Wundersliches, lauter Conventiel-Luft, nicht zu vergessen einen gelegentlichen Hauch bukolischer Süslichseit, welcher der Epoche (und der römischen Provinz) angehört und nicht sowohl jüdisch als hellenistisch ist. Demuth und Wichtigthuerei dicht nebeneinander; eine Geschwäßigseit des Gesühls, die fast betäubt; Leidenschaftlichseit, feit des Gefühls, die fast betäubt; Leidenschaftlichkeit, feine Leidenschaft; peinliches Gebärdenspiel; hier hat ersichtlich jede gute Erziehung gesehlt. Wie darf man ersichtlich jede gute Erzichung geschlt. Wie darf man von seinen kleinen Untugenden so viel Wesens machen, wie es diese frommen Männlein thun! Kein Hahn kräht darnach; geschweige denn Gott. Zulett wollen sie gar noch "die Krone des ewigen Lebens" haben, alle diese kleinen Leute der Provinz: wozu doch? wosür doch? — man kann die Unbescheidenheit nicht weiter treiben. Sin "unsterblicher" Petrus: wer hielte den aus! Sie haben einen Chrzeiz, der lachen macht: das käut sein Persönlichstes, seine Dummheiten, Traurigkeiten und Sckenstehre-Sorgen vor, als ob das Anssich der Dinge vernsslichtet sei, sich dorum zu kümmern: das wird nicht verpflichtet sei, sich barum zu kummern; bas wird nicht

müde, Gott selber in den kleinsten Jammer hinein zu wickeln, in dem sie drin stecken. Und dieses beständige Auf-du-und-du mit Gott des schlechtesten Geschmacks! Auf-du-und-du mit Gott des schlechtesten Geschmack! Diese jüdische, nicht bloß jüdische Zudringlichseit gegen Gott mit Maul und Tape! . . . Es giebt kleine verachtete "Heidenvölker" im Osten Asien's, von denen diese ersten Christen etwas Wesentliches hätten lernen können, etwas Takt der Ehrfurcht; jene erlauben sich nicht, wie christliche Missionare bezeugen, den Namen ihres Gottes überhaupt in den Mund zu nehmen. Dies dünkt mich belikat genug; gewiß ist, daß es nicht nur sür "erste" Christen zu delikat ist: man erinnere sich doch etwa, um den Gegensat zu spüren, an Luther, diesen "beredtesten" und unbescheidensten Bauer, den Deutschland gehabt hat, und an die Lutherische Tonart, die gerade ihm in seinen Zwiegesprächen mit Gott am besten gesiel. Luther's Widerstand gegen die Mittler-Heiligen der Kirche sinsbesondere gegen "des Teussels Saw den Bapst") war, daran ist kein Zweisel, im letzten Grunde der Widerstand eines Küpels, den die gute Etiquette der Kirche verdroß, jene Ehrsuchts-Etiquette des hieratischen Geschmads, welche nur die Geweishteren und Schweigsameren in das Allerheiligste einläßt und es gegen die Küpel zuschließt. Diese sollen ein für alle Mal gerade hier nicht das Wort haben, — aber Luther, der Bauer, wollte es schlechterdings anders, so war es ihm nicht deutsch genug: er wollte vor Allem direkt reden, selber reden, "ungenirt" mit seinem Gotte reden . . . Nun, er hat's gethan. — Das astetische Ideal, man erräth es wohl, war niemals und nirgendswo eine Schule des guten Geschmacks, noch weniger der guten Manieren und unbescheidensten Bauer, den Deutschland gehabt hat, guten Geschmacks, noch weniger der guten Manieren — es war im besten Fall eine Schule der hieratischen Manieren —: das macht, es hat selber etwas im Leibe,

das allen guten Manieren todtseind ist, — Mangel an Maaß, Widerwillen gegen Maaß, es ist selbst ein "non plus ultra".

23.

Das astetische Ideal hat nicht nur die Gesundheit und den Geschmack verdorben, es hat noch etwas Drittes, Viertes, Fünstes, Sechstes verdorben — ich werde mich hüten, zu sagen was Alles (wann käme ich zu Ende!). Nicht was dies Ideal gewirkt hat, soll hier von mir an's Licht gestellt werden; vielmehr ganz allein nur, was es bedeutet, worauf es rathen läßt, was hinter ihm, unter ihm, in ihm versteckt liegt, wofür es der vorläufige, undeutliche, mit Fragezeichen und Miß= verständnissen überladne Ausdruck ist. Und nur in Hinsicht auf diesen Zweck durfte ich meinen Lesern einen Blick auf das Ungeheure seiner Wirkungen, auch seiner verhängnifvollen Wirkungen nicht ersparen: um fie nämlich zum letten und furchtbarften Aspekt vorzubereiten, den die Frage nach der Bedeutung jenes Ideals für mich hat. Was bedeutet eben die Macht jenes Idcals, das Ungeheure seiner Macht? Weshalb ist ihm in diesem Maase Raum gegeben worden? wes-halb nicht besser Widerstand geleistet worden? Das astetische Ideal drückt einen Willen aus: wo ist der gegnerische Wille, in dem sich ein gegnerisches Ideal ausdrückte? Das astetische Ideal hat ein Ziel, — dasselbe ist allgemein genug, daß alle Interessen des menschlichen Daseins sonst, an ihm gemessen, klein-lich und eng erscheinen; es legt sich Zeiten, Völker, Menschen unerbittlich auf dieses Eine Ziel hin aus, es läßt keine andre Auslegung, kein andres Ziel gelten, es verwirft, verneint, bejaht, bestätigt allein im Sinne

feiner Interpretation (— und gab es je ein zu Ende gedachteres System von Interpretation?); es unterwirft sich keiner Macht, es glaubt vielmehr an sein Borrecht vor jeder Macht, an seine unbedingte Kang=Distanz in Hinsicht auf jede Macht, — es glaubt daran, daß nichts auf Erden von Macht da ist, das nicht von ihm aus erst einen Sinn, ein Daseins-Recht, einen Werth zu empfangen habe, als Wertzeug zu seinem Werte, als Weg und Mittel zu seinem Ziele, zu Einem Ziele. . . Wo ist das Gegenstück? . . . Wo ist das andre "Eine Ziel"? . . . Uber man saat mir. es sehle nicht, es habe nicht nur Alber man sagt mir, es sehle nicht, es habe nicht nur einen langen glücklichen Kampf mit jenem Ibeale gekämpft, es sei vielmehr in allen Hauptsachen bereits kämpft, es sei vielmehr in allen Hauptsachen bereits über jenes Ideal Herr geworden: unsre ganze moderne Wissenschaft sei das Zeugniß dafür, — diese moderne Wissenschaft, welche, als eine eigentliche Wirklichseits-Philosophie, ersichtlich allein an sich selber glaube, ersichtlich den Muth zu sich, den Willen zu sich besitze und gut genug disher ohne Gott, Ienseits und verneinende Tugenden ausgekommen sei. Indessen mit solchem Lärm und Agitatoren-Geschwätz richtet man nichts bei mir aus: diese Wirklichkeits-Trompeter sind schlechte Musikanten, ihre Stimmen kommen hörbar genug nicht aus der Tiese, aus ihnen redet nicht der Abgrund des wissenschaftlichen Gewissens — denn heute ist das wissenschaftlichen Gewissens — denn heute ist das wissenschaftliche Gewissen an Abarund —, das Wort wissenschaftliche Gewissen ein Abgrund —, das Wort "Wissenschaft" ist in solchen Trompeter-Mäulern einfach eine Unzucht, ein Mißbrauch, eine Schamlosigseit. Gerade das Gegentheil von dem, was hier behauptet wird, ift die Wahrheit: die Wissenschaft hat heute schlechterdings feinen Glauben an sich, geschweige

ein Ideal über sich, — und wo sie überhaupt noch Leidenschaft, Liebe, Gluth, Leiden ift, da ist fie nicht der Gegensatz jenes aftetischen Ideals, vielmehr beffen der Gegensatz jenes astetischen Ideals, vielmehr dessen jüngste und vornehmste Form selber. Klingt euch das fremd? . . . Es giebt ja genug braves und bescheidnes Arbeiter=Bolt auch unter den Gelehrten von Heute, dem sein kleiner Winkel gefällt, und das darum, weil es ihm darin gefällt, bisweilen ein wenig unbescheiden mit der Forderung laut wird, man solle überhaupt heute zufrieden sein, zumal in der Wissenschapfliches zu thun. Ich widerspreche nicht; am wenigsten möchte ich diesen ehrlichen Arbeitern ihre Lust am Handwerk verderben: benn ich freue mich ihrer Arbeit. Aber damit, daß denn ich freue mich ihrer Arbeit. Aber damit, daß jett in der Wissenschaft streng gearbeitet wird, und daß es zufriedne Arbeiter giebt, ist schlechterdings nicht bewiesen, daß die Wissenschaft als Ganzes heute ein Ziel, einen Willen, ein Ideal, eine Leidenschaft des großen Glaubens habe. Das Gegentheil, wie gesagt, ist der Fall: wo sie nicht die jüngste Erscheinungsform des askeitsschen Ideals ist — es handelt sich da um zu seltne, vornehme, ausgesuchte Fälle, als daß damit das Gesammturtheil umgebogen werden könnte —, ist die Wissenschaft heute ein Versteret sier alle Art Wismuth Wiffenschaft houte ein Berfteck für alle Art Migmuth, Unglauben, Nagewurm, despectio sui, schlechtes Gewiffen, ... fie ift die Unruhe der Ideallofigkeit felbft, vas Leiden am Mangel der großen Liebe, das Unsenügen an einer unfreiwilligen Genügsamkeit. Oh was verdirgt heute nicht alles Wissenschaft! wie viel soll sie mindestens verdergen! Die Tüchtigkeit unser besten Gelehrten, ihr besinnungsloser Fleiß, ihr Tag und Nacht rauchender Kopf, ihre Handwerks-Meisterschaft selbst — wie oft hat das Alles seinen eigentlichen Sim darin, sich selbst irgend Envas nicht mehr sichtbar wers den zu lassen! Die Wissenschaft als Mittel der Selbsts Betäubung: kennt ihr das? . . . Man verwundet sie — ieder erfährt es, der mit Gelehrten umgeht — mitunter durch ein harmloses Wort dis auf den Knochen, man erdittert seine gelehrten Freunde gegen sich, im Augenblick, wo man sie zu ehren meint, man dringt sie außer Kand und Band, bloß weil man zu grob war, um zu errathen, mit wem man es eigentlich zu thun hat, mit Leidenden, die es sich selbst nicht eingestehn wollen, was sie sind, mit Betäubten und Besinnungslosen, die nur eins fürchten: zum Bewußtsein zu kommen . . .

#### 24.

— Und nun sehe man sich dagegen jene seltneren Fälle an, von denen ich sprach, die letzten Idealisten, die es heute unter Philosophen und Gelehrten giebt: hat man in ihnen vielleicht die gesuchten Gegner des assetischen Ideals, dessen Gegen-Idealisten? In der That, sie glauben sich als solche, diese "Ungläubigen" (denn das sind sie allesammt); es scheint gerade das ihr letztes Stück Glaube, Gegner dieses Ideals zu sein, so ernsthaft sind sie an dieser Stelle, so leidenschaftlich wird da gerade ihr Wort, ihre Gebärde: — brauchte es deshalb schon wahr zu sein, was sie glauben? . . Wir "Erkennenden" sind nachgerade mißtrauisch gegen alle Art Gläubige; unser Mißtrauen hat uns allmählich darauf eingeübt, umgekehrt zu schließen, als man ehedem schloß: nämlich überall, wo die Stärke eines Glaubens sehr in den Vordergrund tritt, auf eine gewisse Schwäche der Beweisdarkeit, auf Unwahrscheinlichkeit selbst des Geglaubten zu schließen. Auch wir leugnen nicht,

daß der Glaube "selig macht": eben deshalb leugnen wir, daß der Glaube etwas beweist, — ein starker Glaube, der selig macht, ist ein Verdacht gegen das, woran er glaubt, er begründet nicht "Wahrheit", er begründet eine gewisse Wahrscheinlichkeit — der Täusschung. Wie steht es nun in diesem Falle? — Diese Verneinenden und Abseitigen von Heute, diese Underbingten in Einem, im Anspruch auf intellektuelle Sauberskeit diese harten strengen ankaltsemen hanischen feit, diese harten, strengen, enthaltsamen, heroischen Geister, welche die Ehre unsrer Zeit ausmachen, alle diese blassen Atheisten, Antichristen, Immoralisten, Rihilisten, biefe Skeptiker, Ephektiker, hektiker bes Beiftes (letteres sind sie sammt und sonders in irgend einem Sinne), diese letzten Idealisten der Erkenntniß, in denen allein heute das intellektuelle Gewissen wohnt und leibhaft ward, — sie glauben sich in der That so losgelöst als möglich vom assetischen Ivele, diese "freien, sehr freien Geister": und doch, daß ich ihnen verrathe, was sie selbst nicht sehen können — denn sie stehen sich zu nahe —: dies Ideal ist gerade auch ihr Ideal, sie selbst stellen es heute dar und niemand sonst vielleicht, sie selbst sind seine vergeistigtste Ausgeburt, seine vor geschobenste Krieger= und Kundschafter=Schaar, seine verfänglichste, zarteste, unfaßlichste Verführungsform: wenn ich irgend worin Räthselrather bin, so will ich es mit diesem Sape sein! . . Das sind noch lange keine mit diesem Saße sein!... Das zind noch an die freien Geister: denn sie glauben noch an die Wahrheit.. Als die christlichen Kreuzsahrer im Orient auf jenen unbesiegbaren Afsassinen-Orden stießen, jenen Freigeister-Orden par excellence, dessen unterste Grade in einem Gehorsame lebten, wie einen gleichen kein Mönchsorden erreicht hat, da bekamen sie auf irgend welchem Wege auch einen Wink über jenes Symbol

und Kerbholz-Wort, das nur den oberften Graden. als deren secretum, vorbehalten war: "Nichts ist wahr, alles ift erlaubt" . . . Wohlan, das war Freiheit des Geistes, damit war der Wahrheit selbst der Glaube gefündigt . . . Hat wohl je schon ein europäischer, ein christlicher Freigeist sich in diesen Sat und seine labyrinthischen Folgerungen verirrt? kennt er den Winotauros dieser Höhle aus Erfahrung? . . . Ich zweisle daran, mehr noch, ich weiß es anders: — nichts ift diesen Unbedingten in Einem, diesen sogenannten "freien Geistern" gerade fremder als Freiheit und Ent= fesselung in jenem Sinne, in keiner Hinsicht sind sie gerade fester gebunden, im Glauben gerade an die Wahrheit sind sie, wie niemand Anderes sonst, fest und unbedingt. Ich kenne dies Alles vielleicht zu sehr aus ber Nähe: jene verehrenswürdige Philosophen-Enthaltsamfeit, zu der ein folcher Glaube verpflichtet, jener Stoicis= mus des Intellekts, der sich das Nein zuletzt eben so streng verbietet wie das Ia, jenes Stehen=bleiben=wollen vor dem Thatsächlichen, dem factum brutum, jener Fatalismus der "petits faits" (ce petit faitalisme, wie ich ihn nenne), worin die französische Wissenschaft jetzt eine Art moralischen Vorrangs vor der deutschen sucht, jenes Verzicht-leisten auf Interpretation überhaupt (auf das Vergewaltigen, Zurechtschieben, Abfürzen, Weglassen, Ausstopfen, Ausdichten, Umfälschen und was sonst zum Wesen alles Interpretirens gehört) — das drückt, in's Große gerechnet, ebensogut Affetismus der Tugend aus, wie irgend eine Verneinung der Sinnlichkeit (es ist im Grunde nur ein modus dieser Verneinung). Was aber zu ihm zwingt, jener unbedingte Wille zur Wahrheit, das ift der Glaube an das afketische Ideal felbst, wenn auch als sein unbewußter Imperativ, man

täusche sich hierüber nicht, — das ist der Glaube an einen metaphysischen Werth, einen Werth an sich der Wahrheit, wie er allein in jenem Ideal verbürgt und verbrieft ist (er steht und fällt mit jenem Ideal). Es giebt, streng geurtheilt, gar keine "voraussetzungslose" Wissenschaft, der Gedanke einer solchen ist unausdenkebar, paralogisch: eine Philosophie, ein "Glaube" muß immer erst da sein, damit aus ihm die Wissenschaft eine Richtung, einen Sinn, eine Grenze, eine Methode, ein Recht auf Dasein gewinnt. (Wer es umgekehrt versteht, wer zum Beispiel sich anschickt, die Philosophie "auf streng wissenschaftliche Grundlage" zu stellen, der hat dazu erst nöthig, nicht nur die Philosophie, sondern auch die Wahrheit selber auf den Ropf zu stellen: die ärgste Anstands-Verletung, die es in Hinsicht auf zwei so ehrwürdige Frauenzimmer geben kann!) Ja, es ist fein Zweisel — und hiermit lasse ich meine "fröhliche Wissenschaft" zu Worte kommen, vergl. deren fünftes Buch S. 275 f. — "der Wahrhaftige, in jenem verwegenen und letten Sinne, wie ihn der Glaube an die Wiffenschaft voraussetzt, bejaht damit eine andre Welt als die des Lebens, der Natur und der Geschichte; und insofern er diese "andre Welt" bejaht, wie? muß er nicht eben damit ihr Gegenstück, diese Welt, unsre Welt — verneinen? . . . Es ist immer noch ein meta= phyfischer Glaube, auf dem unser Glaube an die Wiffenschaft ruht, — auch wir Erkennenden von Heute, wir Gottlosen und Antimetaphysiker, auch wir nehmen unser Feuer noch von jenem Brande, den ein Sahr= tausende alter Glaube entzündet hat, jener Christens Glaube, der auch der Glaube Plato's war, daß Gott die Wahrheit ist, daß die Wahrheit göttlich ist . . . Aber wie, wenn dies gerade immer mehr unglaubwürdig wird.

wenn nichts sich mehr als göttlich erweist, es sei benn der Frethum, die Blindheit, die Lüge, — wenn Gott selbst sich als unfre längste Lüge erweist?" - - An dieser Stelle thut es noth, Halt zu machen und sich lange zu befinnen. Die Wiffenschaft selber bedarf nunmehr einer Rechtfertigung (womit noch nicht einmal gesagt fein foll, daß es eine solche für sie giebt). Man sehe fich auf diese Frage die ältesten und die jüngsten Philosophien an: in ihnen allen fehlt ein Bewußtsein darüber, inwiefern der Wille zur Wahrheit selbst erst einer Rechtsertigung bedarf, hier ist eine Lücke in jeder Philosophie — woher kommt das? Weil das afketische Ideal über alle Philosophie bisher Herr war, weil Wahrheit als Sein, als Gott, als oberfte Instanz selbst gesetzt wurde, weil Wahrheit gar nicht Problem sein durfte. Bersteht man dies "durfte"? — Von dem Augenblick an, wo der Glaube an den Gott des aftetischen Ideals verneint ift, giebt es auch ein neues Problem: bas vom Werthe der Wahrheit. — Der Wille zur Wahrheit bedarf einer Kritik — bestimmen wir hiermit unfre eigene Aufgabe —, der Werth der Wahrheit ift versuchs= weise einmal in Frage zu stellen . (Wem dies zu kurz gesagt scheint, dem sei enwfohlen, jenen Abschnitt der "fröhlichen Wissenschaft" nachzulesen, welcher den Titel trägt: "Inwiesern auch wir noch fromm sind" S. 272 ff., am besten das ganze fünfte Buch des genann= ten Werts, insgleichen die Borrede gur "Morgenröthe".)

### 25.

Nein! Man komme mir nicht mit der Wifsenschaft, wenn ich nach dem natürlichen Antagonisten des asketischen Ideals suche, wenn ich frage: "wo ist der geg-

nerische Wille, in dem sich sein gegnerisches Ideal ausdrückt?" Dazu steht die Wissenschaft lange nicht genug auf sich felber, sie bedarf in jedem Betrachte erst eines Werth-Ideals, einer wertheschaffenden Macht, in deren Dienste fie an fich felber glauben barf, fie felbst ift niemals wertheschaffend. Ihr Verhältniß zum affetischen Ideal ist an sich durchaus noch nicht antagonistisch; sie stellt in der Hauptlache sogar eher noch die vorwärts treibende Kraft in dessen innerer Aus-gestaltung dar. Ihr Widerspruch und Kampf bezieht sich, seiner geprüft, gar nicht auf das Ideal selbst, sondern nur auf dessen Außenwerke, Einkleidung, Mastenspiel, auf dessen zeitweilige Verhärtung, Verholzung, Verdogmatisirung, — sie macht das Leben in ihm wieder frei, indem sie das Exoterische an ihm verneint. Diese beiden, Wiffenschaft und afketisches Ideal, fie stehen ja auf Einem Boden — ich gab dies schon zu ver= stehen —: nämlich auf der gleichen Überschätzung der Wahrheit (richtiger: auf dem gleichen Glauben an die Unabschätharkeit, Unkritisirbarkeit ber Wahrheit), eben damit sind sie sich nothwendig Bundesgenossen, so daß sie, gesetzt daß sie bekämpft werden, auch immer nur gemeinsam bekämpft und in Frage gestellt werden können. Gine Werthabschätzung des aftetischen Ideals zieht unvermeidlich auch eine Werthabschätzung der Wissenschaft nach sich: dafür mache man sich bei Beiten die Augen hell, die Ohren fpit! (Die Runft, vorweg gesagt, benn ich komme irgendwann des Längeren darauf zuruck, - die Kunft, in der gerade die Luge fich heiligt, ber Bille gur Täufchung das gute Gewissen zur Seite hat, ist dem asseischen Ideale viel grundsätzlicher entgegengestellt als die Wissenschaft: fo empfand es der Inftinkt Plato's, dieses größten

Kunstfeindes, den Europa bisher hervorgebracht hat. Plato gegen Homer: das ist der ganze, der ächte Untagonismus - dort der "Jenseitige" besten Willens, der große Verleumder des Lebens, hier deffen un= freiwilliger Bergöttlicher, die goldene Natur. Gine Runftler-Dienstbarkeit im Dienste des afketischen Ideals ift deshalb die eigentlichste Rünftler-Corruption, die es geben kann, leider eine der allergewöhnlichsten: benn nichts ist corruptibler als ein Künstler.) Auch physio= logisch nachgerechnet, ruht die Wissenschaft auf dem gleichen Boden wie das affetische Ideal: eine gewisse Berarmung des Lebens ift hier wie dort die Boraussetzung, - die Affette fühl geworden, das tempo verlangsamt, die Dialektik an Stelle des Inftinktes, ber Ernst den Gesichtern und Gebärden aufgedrückt (ber Ernst, dieses unmigverständlichste Abzeichen des müh= sameren Stoffwechsels, bes ringenden, schwerer arbeis tenden Lebens). Man sehe sich die Zeiten eines Volkes an, in denen der Gelehrte in den Vordergrund tritt: es sind Zeiten der Ermüdung, oft des Abends, des Niederganges, — die überströmende Kraft, die Lebenssewißheit, die ZukunftssSewißheit sind dahin. Das Übergewicht des Mandarinen bedeutet niemals etwas Gutes: so wenig als die Herauftunft der Demokratie, der Friedens-Schiedsgerichte an Stelle der Kriege, der Frauen-Gleichberechtigung, der Religion des Mitleids und was es sonst Alles für Symptome des absinkenden Lebens giebt. (Wiffenschaft als Problem gefaßt; was bedeutet Wissenschaft? — vergl. darüber die Vorrede zur "Geburt der Tragödie".) — Nein! diese "moderne Wiffenschaft" — macht euch nur dafür die Augen auf! - ift einstweilen die beste Bundesgenoffin bes affetischen Ideals, und gerade deshalb, weil sie die

unbewußteste, die unfreiwilligste, die heimlichste und unterirdischeste ist! Sie haben bis jetzt Ein Spiel gespielt, die "Armen des Geistes" und die wissenschaftlichen Widersacher jenes Ideals (man hüte sich, anbei gesagt, zu benken, daß sie beren Gegensatz seien, etwa als die Reichen bes Geistes: — das sind sie nicht, ich nannte sie Heftiker des Geistes). Diese berühmten Siege der letzteren: unzweifelhaft, es sind Siege — aber worüber? Das astetische Ideal wurde ganz und gar nicht in ihnen besiegt, es wurde eher damit stärker, nämlich unfaßlicher, geistiger, versänglicher gemacht, daß immer wieder eine Mauer, ein Außenwerk, das sich an dasselbe angebaut hatte und seinen Aspekt ver= gröberte, Seitens der Wiffenschaft schonungslos abgelöst, abgebrochen worden ift. Meint man in der That, daß etwa die Niederlage der theologischen Astronomic eine Niederlage jenes Ideals bedeute? . . . Ift damit vielleicht der Mensch weniger bedürftig nach einer Jenfeitigkeits-Lösung seines Rathsels von Dasein geworben, daß dieses Dasein sich seitdem noch beliebiger, eckensteherischer, entbehrlicher in der sichtbaren Ordnung der Dinge ausnimmt? Ist nicht gerade die Selbstwerkleinerung des Menschen, sein Wille zur Selbstverkleinerung seit Kopernikus in einem unaufhalt= samen Fortschritte? Ach, der Glaube an seine Würde, Einzigkeit, Unersetzlichkeit in der Rangabfolge der Wesen ist dahin, — er ist Thier geworden, Thier, ohne Gleichniß, Abzug und Vorbehalt, er, der in seinem früheren Glauben beinahe Gott ("Kind Gottes", "Gottmensch") war . . . Seit Kopernikus scheint der Mensch auf eine schiefe Ebene gerathen, — er rollt immer schneller nun= mehr aus dem Mittelpunkte weg - wohin? in's Nichts? in's "durchbohrende Gefühl feines Richts"? . . .

Wohlan! dies eben wäre der gerade Weg — in's alte Ideal? . . . Alle Wissenschaft (und keineswegs nur die Astronomie, über deren demüthigende und heruntersbringende Wirkung Kant ein bemerkenswerthes Geständeniß gemacht hat, "sie vernichtet meine Wichtigkeit" . . .), alle Wissenschaft, die natürliche sowohl, wie die unsnatürliche — so heiße ich die Erkenntniß-Selbstkritik —, ist heute darauf auß, dem Menschen seine disherige Achtung vor sich außzureden, wie als ob dieselbe nichtsals ein bizarrer Eigendünkel gewesen sei; man könnte sogar sagen, sie habe ihren eigenen Stolz, ihre eigene herbe Form von stoischer Ataraxie darin, diese mühsam errungene Selbst er acht ung des Menschen als dessen errungene Selbstverachtung des Menschen als dessen letzten, ernstesten Anspruch auf Achtung bei sich selbst aufrecht zu erhalten (mit Recht, in der That: denn der Berachtende ist immer noch Einer, der "das Achten nicht verlernt hat" . . .). Wird damit dem asketischen mat verlernt hat"...). Wird damit dem asketischen Ideale eigentlich entgegengearbeitet? Meint man wirklich alles Ernstes noch (wie es die Theologen eine Zeit lang sich einbildeten), daß etwa Kant's Sieg über die theologische Begriffs = Dogmatik ("Gott" "Seele" Freiheit" "Unsterblichkeit") jenem Ideale Abbruch gethan habe? — wobei es uns einstweilen nichts angehn soll, ob Kant selber etwas Derartiges überhaupt auch nur in Absicht gehabt hat. Gewiß ist, daß alle Art Transcensbentalisten seit Kant wieder gewonnenes Spiel haben, — sie sind von den Theologen emancipiet welches Glück! fie find von den Theologen emancipirt: welches Glück! er hat ihnen jenen Schleichweg verrathen, auf dem sie nunmehr auf eigne Faust und mit dem besten wissen-schaftlichen Anstande den "Bünschen ihres Herzens" nachgehn dürfen. Insgleichen: wer dürste es nunmehr den Agnostifern verargen, wenn sie, als die Verehrer des Unbekannten und Geheimnisvollen an sich, das

Fragezeichen selbst jetzt als Gott anbeten? (Kaver Doudan spricht einmal von den ravages, welche l'habitude d'admi rer l'inintelligible au lieu de rester tout simplement dans l'inconnu angerichtet habe; er meint, die Alten hätten bessen entrathen.) Gesetzt daß alles, was der Mensch "erkennt", seinen Wünschen nicht genugthut, ihnen vielmehr widerspricht und Schauder macht, welche göttliche Aussslucht, die Schuld davon nicht im "Wünschen", sondern im "Erkennen" suchen zu dürsen! . . . "Es giebt kein Erkennen: folglich — giebt es einen Gott": welche neue elegantia syllogismi! welcher Triumph des assetzischen Ideals! —

#### 26.

— Ober zeigte vielleicht die gesammte moderne Geschichtesschreibung eine lebensgewissere, idealgewissere Halpruch geht jetzt dahin, Spiegel zu sein; sie lehnt alle Telcologie ab; sie will michts mehr "beweisen"; sie verschmäht es, den Richter zu spielen, und hat darin ihren guten Geschmack, — sie bejaht so wenig, als sie verneint, sie stellt sest, sie "beschreibt". . Dies Alles ist in einem hohen Grade assetzisch; es ist aber zugleich in einem noch höheren Grade nihilistisch, darüber täusche man sich nicht! Man sieht einen traurigen, harten, aber entschlossenen Blick, — ein Auge, das hinausschaut, wie ein vereinsamter Nordpolsahrer hinausschaut (vielleicht um nicht hineinzuschauen? um nicht zurückzuschauen? . .). Hier ist Schnee, hier ist das Leben verstummt; die letzten Krähen, die hier saut werden, heißen "Wozu?", "Umssonst!" "Nada!" — hier gedeiht und wächst nichts mehr, höchstens Petersburger Metapolitik und Tolstoisches

"Mitleid". Was aber jene andre Art von Hiftorifern betrifft, eine vielleicht noch "modernere" Art, eine genüßliche, wollüstige, mit dem Leben ebenso sehr als mit dem astetischen Ideal liebäugelnde Art, welche das Wort "Artist" als Handschuh gebraucht und heute das Lob der Contemplation ganz und gar für sich in Bacht genommen hat: oh welchen Durst erregen diese süßen Geistreichen selbst noch nach Asteten und Winterlandschaften! Nein! dies "beschauliche" Volk mag sich der Teufel holen! Um wie viel lieber will ich noch mit jenen historischen Nihilisten durch die düstersten grauen kalten Nebel wandern! - ja es soll mir nicht darauf ankommen, geset daß ich wählen muß, selbst einem ganz eigent= lich Unhistorischen, Widerhistorischen Gehör zu schenken (wie jenem Dühring, an bessen Tonen sich im heutigen Deutschland eine bisher noch schüchterne, noch uneingeständliche species "schöner Seelen" berauscht, die species anarchistica innerhalb des gebildeten Proletariats). Hundert Mal schlimmer sind die "Beschaulichen" —: ich wüßte nichts, was so sehr Etel machte, als solch ein "objektiver" Lehnstuhl, solch ein dustender Genüßling vor der Historie, halb Pfaff, halb Sathr, Parfum Renan, der schon mit dem hohen Falsett seines Beifalls verräth, was ihm abgeht, wo es ihm abgeht, wo in diesem Falle die Parze ihre grausame Scheere ach! allzu chirurgisch gehandhabt hat! Das geht mir wider den Geschmack, auch wider die Geduld: behalte bei solchen Aspekten seine Geduld, wer nichts an ihr zu verlieren hat, - mich ergrimmt solch ein Aspekt, solche "Zuschauer" erbittern mich gegen bas "Schauspiel", mehr noch als das Schauspiel (die Historie selbst, man versteht mich), unversehens kommen mir dabei anakreon= tische Launen. Diese Natur, die dem Stier bas Horn,

bem Löwen das zágu' odovrov gab, wozu gab mir die Natur den Fuß?... Zum Treten, beim heiligen Anatreon! und nicht nur zum Davonlaufen; zum Zusammentreten der morschen Lehnstühle, der feigen Beschaulichkeit, des lüsternen Eunuchenthums vor der Historie, der Liebäugelei mit astetischen Idealen, der Gerechtigkeits= Tartüfferie der Impotenz! Alle meine Ehrfurcht dem astetischen Ideale, sofern es ehrlich ist! so lange es an sich selber glaubt und uns keine Possen vormacht! Aber ich mag alle diese koketten Wanzen nicht, deren Chrgeiz unersättlich darin ist, nach dem Unendlichen zu riechen, bis zuletzt das Unendliche nach Wanzen riecht; ich mag die übertunchten Gräber nicht, die das Leben schauspielern; ich mag die Müden und Vernutten nicht, welche sich in Weisheit einwickeln und "objektiv" blicken; ich mag die zu Helden aufgeputten Agitatoren nicht, die eine Tarnkappe von Ideal um ihren Strohwisch von Kopf tragen; ich mag die ehrgeizigen Künstler nicht, die den Afteten und Priester bedeuten möchten und im Grunde nur tragische Hanswürste sind; ich mag auch fie nicht, diese neuesten Spekulanten in Idealismus, die Antisemiten, welche heute ihre Augen christlich= arisch=biedermännisch verdrehn und durch einen jede Geduld erschöpsenden Mißbrauch des wohlseilsten Agi= tationsmittels, der moralischen Attitüde, alle Hornvieh-Elemente des Volkes aufzuregen suchen (— daß jede Art Schwindel-Geisterei im heutigen Deutschland nicht ohne Erfolg bleibt, hängt mit der nachgerade unableugbaren und bereits handgreiflichen Berödung bes deutschen Geistes zusammen, deren Ursache ich in einer allzu ausschließlichen Ernährung mit Zeitungen, Politik, Bier und Wagnerischer Musik suche, hinzugerechnet, was die Voraussehung für diese Diät abgiebt: einmal

die nationale Einklemmung und Eitelkeit, das ftarke, aber enge Princip "Deutschland, Deutschland über Alles", sodann aber die paralysis agitans der "modernen Ideen"). Europa ist heute reich und ersinderisch vor Allem in Erregungsmitteln, es scheint nichts nöthiger zu haben als stimulantia und gebrannte Wasser: daher auch die ungeheure Fälscherei in Idealen, diesen gebranntesten Wassern des Geistes, daher auch die widrige, übel= riechende, verlogne, pseudo = alkoholische Luft überall. Ich möchte wissen, wie viel Schiffsladungen von nach= gemachtem Idealismus, von Helden = Rostüm und Alapperblech großer Worte, wie viel Tonnen ver= Klapperblech großer Worte, wie viel Tonnen verzuckerten spirituosen Mitgefühls (Firma: la religion de la souffrance), wie viel Stelzbeine "edler Entrüstung" zur Nachhülfe geistig Plattfüßiger, wie viel Komösdianten des christlichs moralischen Ideals heute aus Europa exportirt werden müßten, damit seine Lust wieder reinlicher röche . . . Ersichtlich steht in Hinsicht auf diese Überproduktion eine neue Handels Möglichsteit offen, ersichtlich ist mit kleinen Ideals Möglichsteit offen, ersichtlich ist mit kleinen Ideals Göhen und zugehörigen "Idealisten" ein neues "Geschäft" zu machen — man überhöre diesen Zaunspfahl nicht! Wer hat Muth genug dazu? — wir haben es in der Hand, die ganze Erde zu "idealissiren"! . . . Aber was rede ich von Muth: hier thut Eins nur noth, eben die Hand, eine unbefangne, eine sehr undesangne Hand . . . unbefangne, eine sehr unbefangne Hand . . .

### 27.

<sup>—</sup> Genug! Genug! Lassen wir diese Curiositäten und Complezitäten des modernsten Geistes, an denen ebensoviel zum Lachen als zum Berdricßen ist: gerade unser Problem kann deren entrathen, das Problem von

ber Bedeutung des afketischen Ideals, — was hat dasselbe mit Gestern und Heute zu thun! Iene Dinge sollen von mir in einem andren Zusammenhange gründslicher und härter angesaßt werden (unter dem Titel "Zur Geschichte des europäischen Nihilismus"; ich verzweise dafür auf ein Werk, das ich vordereite: Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe). Worauf es mir allein ankommt, hier hingewiesen zu haben, ist dies: das asketische Ideal hat auch in der geistigsten Sphäre einstweilen immer nur noch Eine Art von wirklichen Feinden und Schädigern: das sind die Komödianten dieses Ideals, — denn sie wecken Mißtrauen. Überall sonst, wo der Geist heute wecken Mißtrauen. Überall sonst, wo der Geist heute streng, mächtig und ohne Falschmünzerei am Werke ist, entbehrt er jetzt überhaupt des Ideals — der populäre Ausdruck für diese Abstilienz ist "Atheismus" —: absgerechnet seines Willens zur Wahrheit. Dieser Wille aber, dieser Rest von Ideal, ist, wenn man mir glauben will, jenes Ideal selbst in seiner strengsten, geistigsten Formulirung, esoterisch ganz und gar, alles Außenwerks entkleidet, somit nicht sowohl sein Rest, als sein Kern. Der unbedingte redliche Atheismus (— und seine Lust allein athmen wir, wir geistigeren Menschen dieses Zeitalters!) steht demgemäß nicht im Gegensatzu jenem Ideale, wie es den Anschein hat; er ist vielmehr nur eine seiner letzen Entwicklungsphasen, eine seiner Schlußsormen und inneren Folgerichtigkeiten, — er ist die Ehrsurcht gebietende Katastrophe einer zweitausendzährigen Zucht zur Wahrheit, welche am Schlusse sich die Lüge im Glauben an Gott verdietet. (Derselbe Entwicklungsgang in Indien, in vollkommner Unabhängigkeit und deshalb etwas beweisend; dasselbe Ideal zum gleichen Schlusse zwingend; der entscheis

bende Punkt fünf Jahrhunderte vor der europäischen Zeitrechnung erreicht, mit Buddha, genauer: schon mit der Sankhyam-Philosophie, diese dann durch Buddha popularisirt und zur Religion gemacht.) Was, in aller Strenge gefragt, hat eigentlich über den christlichen Gott gesiegt? Die Antwort steht in meiner "fröhlichen Wissenschaft" S. 302: "die christliche Moralität selbst, der immer strenger genommene Begriff der Wahrhaftigkeit, die Beichtväter-Feinheit des christlichen Gewissens, übersetzt und sublimirt zum wissenschaftlichen Gewissen, zur intellektuellen Sauberkeit um jeden Preis. Die Natur ansehn, als ob sie ein Beweis für die Güte und Obhut eines Gottes sei; die Geschichte interpretiren zu Chren einer göttlichen Vernunft, als beständiges Zeugniß einer sittlichen Weltordnung und sittlicher Schlugabsichten; die eignen Erlebnisse auslegen, wie sie fromme Menschen lange genug ausgelegt haben, wie als ob alles Fügung, alles Wink, alles dem Beil der Scele zu Liebe ausge= dies Wint, alles dem Heil der Seele zu Liebe ausgebacht und geschieft sei: das ist nunmehr vorbei, das hat das Gewissen gegen sich, das gilt allen seineren Gewissen als unanständig, unehrlich, als Lügnerei, Feminismus, Schwachheit, Feigheit, — mit dieser Strenge, wenn irgend womit, sind wir eben gute Europäer und Erben von Europa's längster und tapferster Selbstüberwindung." . . . Alle großen Dinge gehen durch sich seilelt zu Grunde, durch einen Att der Selbstaushebung: so will es das Gesetz des Lebens, das Gesetz der noth= wendigen "Selbstüberwindung" im Wesen des Lebens, — immer ergeht zulet an den Gesetzgeber selbst der Kuf: patere legem, quam ipse tulisti. Dergestalt gieng das Christenthum als Dogma zu Grunde, an seiner eignen Moral; bergeftalt muß nun auch das Chriftenthum als Moral noch zu Grunde gehn, — wir stehen an der

Schwelle dieses Ereignisses. Nachdem die christliche Wahrhaftigkeit einen Schluß nach dem andern gezogen hat, zicht sie am Ende ihren stärksten Schluß, ihren Schluß gegen sich selbst; dies aber geschieht, wenn sie die Frage stellt "was bedeutet aller Wille zur Wahrheit?" . . . Und hier rühre ich wieder an mein Problem, an unser Problem, meine un bekannten Freunde (— denn noch weiß ich von keinem Freunde): welchen Sinn hätte unser ganzes Sein, wenn nicht den, daß in uns jener Wille zur Wahrheit sich selbst als Problem zum Bewußtsein gekommen wäre? . . . An diesem Sichsbewußtswerden des Willens zur Wahrheit geht von nun an — daran ist kein Zweisel — die Moral zu Grunde: jenes große Schauspiel in hundert Akten, das den nächsten zwei Jahrhunderten Europa's aufgespart bleibt, das furchtbarste, fragwürdigste und vielleicht auch hoffnungsreichste aller Schauspiele . .

#### 28.

Sieht man vom astetischen Ivale ab: so hatte der Mensch, das Thier Mensch bisher keinen Sinn. Sein Dasein auf Erden enthielt kein Ziel; "wozu Mensch überhaupt?" — war eine Frage ohne Antwort; der Wille für Mensch und Erde sehlte; hinter jedem großen Menschen-Schicksale klang als Refrain ein noch größeres "Umsonst!" Das eben bedeutet das asketische Idae etwas sehlte, daß eine ungeheure Lücke den Menschen umstand, — er wußte sich selbst nicht zu rechtsertigen, zu erklären, zu bejahen, er litt am Probleme seines Sinns. Er litt auch sonst, er war in der Hauptsache ein Krankhastes Thier: aber nicht das Leiden selbst war sein Problem, sondern daß die Antwort

fehlte für den Schrei der Frage "wozu leiden?" Der Mensch, das tapferste und leidgewohnteste Thier, ver= neint an sich nicht das Leiden; er will es, er sucht es selbst auf, vorausgesett daß man ihm einen Sinn dafür aufzeigt, ein Dazu bes Leidens. Die Sinnlosigkeit des Leidens, nicht das Leiden, war der Fluch, der bisher über der Menschheit ausgebreitet lag, — und das asketische Ideal bot ihr einen Sinn! Es war bisher der einzige Sinn; irgend ein Sinn ist besser als gar kein Sinn; das asketische Ideal war in sedem Betracht das "kaute de mieux" par excellence, das es bisher gab. In ihm war das Leiden ausgelegt; die ungeheure Leere schien ausgefüllt; die Thür schloß sich vor allem selbstemörderischen Nihilismus zu. Die Auslegung — es ist kair Opwield bereitet wurde Leiden wit sich einfare fein Zweifel — brachte neues Leiden mit sich, tieferes, innerlicheres, giftigeres, am Leben nagenderes: sie brachte alles Leiden unter die Perspektive der Schuld . . . Aber tropalledem — der Mensch war damit gerettet, er hatte einen Sinn, er war fürderhin nicht mehr wie ein Blatt im Winde, ein Spielball des Unsinns, des "Ohne-Sinns", er konnte nunmehr etwas wollen, — gleichgültig zunächst, wohin, wozu, womit er wollte: der Wille selbst war gerettet. Man kann sich schlechterdings nicht verbergen, was eigentlich jenes ganze Wollen ausdrückt, das vom affetischen Ibeale her seine Nichtung bekommen hat: dieser Haß gegen das Menschliche, mehr noch gegen das Thierische, mehr noch gegen das Stoffliche, dieser Abscheu vor den Sinnen, vor der Vernunft selbst, diese Furcht vor dem Glück und der Schönheit, dieses Verlangen hinweg aus allem Schein, Wechsel, Werden, Tod, Wunsch, Verlangen selbst das Alles bedeutet, wagen wir es, dies zu begreifen, einen Willen jum Nichts, einen Widerwillen gegen

das Leben, eine Aussehnung gegen die grundsätlichsten Boraussehungen des Lebens, aber es ist und bleibt ein Wilse!... Und, um es noch zum Schluß zu sagen, was ich Anfangs sagte: lieber will noch der Mensch das Nichts wollen, als nicht wollen...

# Nachberichte.

## Jenseits von Gut und Bofe.

Die ersten Aufzeichnungen von "Jenseits von Gut und Böse" sind während und zwischen der Entstehung des Zarathustra in den Jahren 1883/85 niedergeschrieben. Gerade diezes Buch hat sehr viele Wandlungen durchgemacht, ehe es gedruckt wurde. Schon im Sommer 1885 war ein Druckmanustript so ziemlich fertig, wie das Datum der Vorrede zeigt, und als eine Art Glossarium zu "Also sprach

Barathustra" gedacht.

Dann aber tam eine Wandlung: der Autor wollte im Berbst 1885 "Menschliches, Allzumenschliches" umarbeiten und aus bem Material des "Jenseits von Gut und Bose" einen zweiten Band bazu herstellen. Es muß barauf aufmertsam gemacht werden, bak damals "Bermischte Meinungen und Sprüche" und "Der Wanderer und sein Schatten" noch nicht als ber zweite Theil von "Menschliches, Allzumenschliches" bezeichnet waren, sondern als Einzelschriften galten, die nur dem Gedankenkreis, aber nicht dem Titel nach, mit bem eisten Band des "Menschlichen, Allzumenschlichen" verbunden waren. Während der Neubearbeitung des "Menschlichen, Allzumenschlichen", Sommer und Herbst 1885, machten sich jedoch manche Einwendungen dagegen geltend, sodaß Nietsche mitten darin aufhörte. Aber die Spuren der Berquidung des "Jenseits" mit dem "Menschlichen" zeigen sich jett noch im "Jenseits", benn die ersten Aphorismen behandeln diefelben Themen, wie die ersten Aphorismen bes "Menschlichen"; 3. B. der zweite Aphorismus mit ber Frage: "Wie konnte Etwas aus feinem Gegenfat entstehen?" weist gang auf den erften Aphorismus des "Menschlichen" hin und ift sicher bas Ergebnif erneuter Befassung mit den gleichen Problemen.

Das endgültige Drudmanustript wurde Ende des Winters 1886 in Nizza hergestellt, doch sind im Juni desselben Jahres noch einige Beränderungen hinzugesügt worden. Um das Buch druden zu lassen, gab es vom Herbst 1885 die Frühling 1886 Schwierigkeiten mit verschiedenen Berlegern, die sich endlich Nietzsche entschloß, sein Manustript auf die "gleiche freiherrliche Manier", nämlich auf eigene Kosten, wie den IV. Theil des Zarathustra, druden zu lassen — mit dem Unterschied, daß "Jenseits von Gut und Böse" sogleich sür die Össentlichkeit bestimmt wurde, während der IV. Zarathustratheil nur sür die Greunde gedrudt war. Die längere Herstellungsund Zwischenzeit war aber dem Buch insosen zu Gute gekommen, als der Autor die ursprüngliche Absicht, von seiner Theorie des Willens zur Macht noch nichts verlauten zu lassen, ausgegeben und eine Anzahl darauf bezüglicher Aphorismen eingeschaltet hatte.

Er übergab Anfang Juni 1886 ber Firma C. G. Naumann bas Werl zum Drud und zugleich in Commissionsverlag. Im August

1886 ward das Buch veröffentlicht.

## Bur Genealogie der Moral.

Die drei Abhandlungen der Streitschrift "Zur Genealogie der Moral" entstanden binnen drei Wochen in der zweiten Hälfte des Juni und Ansang Juli 1887. Doch ist die dritte Abhandlung im Monat August 1887 nochmals vollständig umgearbeitet worden. Die Schrift wurde gleichsalls auf eigene Kosten des Autors gedruckt und der Firma C. G. Naumann in Commissionsverlag gegeben. Das Buch erschien im November 1887.

Die erste Abhandlung der Genealogie enthält eine umfassende Darstellung der vorher im "Jenseits" Aphor. 260 stizzirten Theorie der Herren- und Sklaven-Moral, gegen den Schluß hin mit deutlichen Anticipationen aus dem "Antichrist". (Der Gedanke der Herren- und Sklaven-Moral taucht zuerst in "Menschliches, Allzumenschliches" I, Aph. 45 aus.)

Die zweite Abhandlung ist berühmt geworden durch eine Unzahl misverständlicher Angriffe, deren heftigster gegen Seite 378

gerichtet war.

Die britte Abhandlung ist als Vorbereitung und Ergänzung unerläßlich zum Verständniß des Capitels "Der europäische Nihilismus" im "Willen zur Macht".

Mehrfach an das Niehssche-Archiv ergangene Fragen nach dem Sinn der drei Fremdworte in Aphorismus 27 des "Jenseits von Gut und Böse" veranlassen uns, ihre Erklärung hier anzusügen.

Die drei Ausdrude sind musikalische Tempobezeichnungen der

Inder.

gangasrotogati heißt "wie der Strom des Ganges dahin-

fließend", unserm Presto entsprechend.

kurmagati "nach der Gangart der Schildtröte" = Lento. mandeikagati "nach der Gangart des Frosches" = Staccato. Das spanische Wort "Nada" auf Seite 472 heißt "Nichts"

Weimar, August 1921 Die Herausgeber des Nietsche=Archivs.





DATE DUE

| DEC 18  | 2001 |   |                   |
|---------|------|---|-------------------|
| OCT 0 1 | 2001 | - |                   |
| 001 0 1 | 200. |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         | -    |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
|         |      |   |                   |
| GAYLORD |      |   | DDuran            |
|         |      |   | PRINTED IN U.S.A. |



B Nietzsche, Friedr 3312 A2 Nietzsches Werke 1921 v.7 GTU

Graduate Theological Union 2400 Ridge Road Berkeley, CA 94709

